

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

800.5 S94



# uautbildung

von

L. Sütterlin



Vering von Quelle & Meyer in belpzig



### Wissenschaft und Bildung

Einzeldarstellungen aus allen Gebieten des Wiffens herausgegeben von Privatdozent Dr. Paul herre

Im Umfange von 150—180 Seiten Geh 1 M. Originalleinenbd. 1.25 M.

ie Sammlung bringt aus der feder unferer berufensten Gelehrten in anregender Darstellung und fostematischer Vollständiakeit die Ergebnisse wissenschaftlicher forschung aus allen Wissensaebieten. Sie will den Cefer schnell und mühelos, ohne fachkenntnisse vorauszusetzen, in das Verständnis aktueller wiffenschaftlicher fragen einführen, ihn in ständiger fühlung mit den fortschritten der Wissenschaft halten und ihm fo ermöglichen, seinen Bildungsfreis zu erweitern, vorhandene Kenntnisse zu vertiefen, sowie neue Unregungen für die berufliche Tätigkeit zu gewinnen. Die Sammlung "Wiffenschaft und Bildung" will nicht nur dem Laten eine belehrende und unterhaltende Cefture, dem fachmann eine bequeme Zusammenfaffung, sondern auch dem Gelehrten ein geeignetes Orientierunasmittel sein. der gern zu einer gemeinverständlichen Darftellung greift, um sich in Kurze über ein seiner forschung ferner liegendes Gebiet zu unterrichten. & Ein planmäßiger Ausbau der Sammlung wird durch den Berausgeber gewährleistet. w Ubbildungen werden

miung wird durch den Ljerdusgeden währleistet. B Abbildungen werden den in sich abgeschlossenen und einzeln käuslichen Bändchen nach Bedarf in sorgfältiger Auswahl beigegeben.

über die bisher erschienenen Bandchen vergleiche den Unhang

### **AUS DER NATUR**

### Zeitschrift für alle Naturfreunde

Unter Mitwirkung von Prof. Dr. R. BRAUNS-Bonn, Prof. Dr. F. G. KOHL-Marburg, Prof. Dr. E. KOKEN-Straßburg, Prof. Dr. A. LANG-Zürich, Prof. Dr. LASSAR-COHN-Königsberg, Prof. Dr. C. MEZ-Halle, Prof. Dr. PFURTSCHELLER-Wien, Prof. Dr. K. SAPPER-Tübingen, Prof. Dr. H. SCHINZ-Zürich, Prof. Dr. OTTO SCHMEIL-Wiesbaden, Prof. Dr. STANDFUSS-Zürich, Prof. Dr. G. TORNIER-Charlottenburg

herausgegeben von

#### Dr. W. Schoenichen

Monatlich 2 Hefte zu je 32 Seiten, mit zahlreichen Textbildern und mehrfarbigen oder schwarzen Tafeln. — Halbjährlich (12 Hefte) Mark 4.—

Für den geringen Preis leistet "Aus der Natur" wirklich Hervorragendes. Sie berücksichtigt alle Gebiete der Naturwissenschaften mit Aufsätzen aus der Feder unserer best bekannten Gelehrten. Eine besondere Aufmerksamkeit wird erfreulicherweise den biologischen Fächern geschenkt. Mit dem gediegenen Inhalt verbindet die Zeitschrift ein vornehmes Außere. Sie ist äußerst reichhaltig illustriert. So machen Ausstatung und Inhalt "Aus der Natur" zu einer auf das wärmste zu empfehlenden Zeitschrift. Bresl. Akad. Mittell. 1906, Nr. 10.

Eine Zeitschrift wie die uns vorliegende **gehört in jede Lehrerbibliothek**, sei dieselbe groß oder klein. Vor allem kann diese schöne, durchaus moderne Zeitschrift aber auch allen Naturfreunden, Zoologen, Botanikern und Mineralogen sowie wissenschaftlichen Vereinigungen auf das angelegentlichste empfohlen werden. Wir sehen dem Erscheinen weiterer Hefte mit lebhaftestem Interesse entgegen.

Chr. Sch. (Bayr. Lehrerztg. 1905, Nr. 20.)

Ich kenne keine andere Zeitschrift, welche bei aller Wissenschaftlichkeit und Gründlichkeit den wahrhaft volkstümlichen Ton so zu treffen weiß, welche sich — trotz unserer Zeit — vor spekulativen Naturbetrachtungen so zu hüten versteht, welche zudem so prächtig und reichhaltig (13 farbige Tafeln!) ausgestattet, in Umschlag, Papier und Druck so vorzüglich ausgerüstet ist, wie gerade diese, von der ich nur wünschen kann, daß sie namentlich in Lehrerkreisen recht weite Verbreitung finden möchte.

Barfod. (Die Heimat 1907, Nr. 1.)

<sup>&#</sup>x27;  $\Omega$   $\Omega$   $\Omega$  Probeheft unentgeltlich und postfrei.  $\Omega$   $\Omega$   $\Omega$ 

Die Cehre von der Cautbildung.

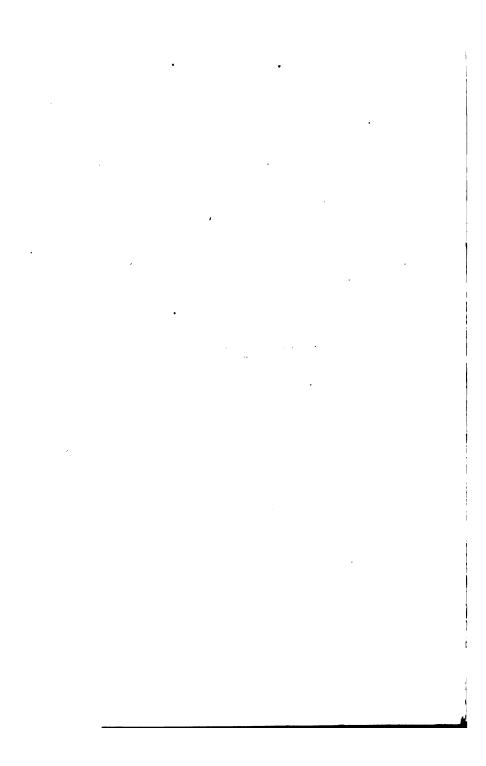

### Wissenschaft und Bildung Einzeldarstellungen aus allen Gebieten des Wissens Herausgegeben von Privatdozent Dr. Paul Herre

AΛ

## Die Cehre von der Cautbildung

Dr. C. Sütterlin Professor an der Universität Beidelberg

Mit zahlreichen Abbildungen



1908 Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig Alle Rechte vorbehalten

### Dorrede.

Die folgenden Vorlesungen wurden im August 1906 bei dem zweiten Heidelberger Hochschulkurs für Cehrer und Cehrerinnen frei gehalten und dabei auf Einladung des Herausgebers durch einen Kurzschriftkundigen für den späteren Druck festgehalten. Das erklärt vieles in ihrer Anlage und in ihrer Form, die nachträglich — mit Rücksicht besonders auf die durch das Vorzeigen von Präparaten, Bildern u. dergl. veranlaßten Abschweifungen — freilich einigermaßen geglättet werden mußte.

Ceider konnten die zahlreichen anatomischen Präparate und Nachschöpfungen, die Bilder und Lichtbilder, die mir der Leiter der Heidelberger Universitätsohrenklinik, Herr Prof. Dr. Kümmel, und der Leiter der Universitätsklinik für Aachen- und Nasenkranke, Herr Prof. Dr. Jurasz, zuvorkommend zur Verfügung klelken, ferner die an den Wandtaseln entworfenen Gaumenbilder und übrigen Zeichnungen des Umfangs und der Kosten wegen nur in sehr beschränkter Auswahl bildlich wiedergegeben werden.

Dem eigentlichen Vortrag war es darum zu tun, nicht nur in das Wesen der einzelnen Cauterzeugnisse einzusühren und ihre Urt genau zu beschreiben, sondern auch ihr gegenseitiges Verhältnis und ihre Stellung auf dem Gesamtzebiet zu erläutern; daher mußte manches wiederholentlich, freilich jedesmal in anderer Beleuchtung, zur Sprache kommen, damit der einschlägige Stoff geistig möglichst durchknetet würde.

Die Leiftungen der Vorganger find überall gebührend ver-

wertet und geschätzt worden, doch ist vieles hoffentlich schärfer gefaßt, und manche Einzelheit neu, anders oder besser hervorgehoben worden; teilweise von dem ausdrücklichen Standpunkt des Süddeutschen aus, der in diesen fragen lange Zeit zu wenig zu Wort gekommen ist.

Beidelberg, Juli 1908.

£. Sütterlin.

### Inhalt.

| te |
|----|
| Į  |
| į  |
| 3  |
| 4  |
| 2  |
| 8  |
| 4  |
| 1  |
| 4  |
| 5  |
| 6  |
| 4  |
| 9  |
| 3  |
| 8  |
| Į  |
| Ī  |
| Į  |
| 2  |
| 5  |
| 6  |
| 5  |
|    |
| 5  |
| 4  |
| 7  |
| 8  |
| 8  |
| 9  |
| 9  |
| 0  |
|    |
|    |
| ļ  |
|    |
| 9  |
| į  |
| 2  |
| 4  |
|    |

### VIII

### Inhalt.

|                                                         |   |   | Sette |
|---------------------------------------------------------|---|---|-------|
| V. Die Lautverbindungen.                                |   |   |       |
| 1. Einige Unlantsgesetze und Auslantsgesetze            |   |   | 139   |
| 2. Stehende Namen für häufige Cautverbindungen          |   |   | 140   |
| a) Die Diphthonge und die Triphthonge                   |   |   | 141   |
| b) Uspiraten und Uffrikaten                             |   |   | 143   |
| 3. Die Silbe "                                          |   |   | 145   |
| a) Die möglichen Arten der Silbentrennung               |   |   | 145   |
| b) Die tatsächliche Silbentrennung im Deutschen         |   |   | 148   |
| c) Die Silbentrennung in der Schrift                    |   |   | 150   |
| 4. Lautangleichung                                      |   |   | 153   |
| a) Ullgemeine Cautangleichungen                         |   |   | 153   |
| a) Das Verhalten der Stimmbänder                        |   |   | 154   |
| B) Die Mäselung                                         |   |   | 154   |
| y) Gutturalifierung, Palatalifierung und Labialifierung |   |   | 155   |
| b) Besondere Cautangleichungen                          |   |   | 156   |
| VI. Die Mufteraussprache.                               | • | • | ,,,,  |
| 1. Die mundartliche Aussprache                          |   |   | 159   |
| 2. Die Einheitsaussprache                               |   | • | 169   |
| a an and amendamental sanda                             | - | • | 77    |

### Die Cehre von der Cautbildung.

### I. Geschichtliches von der Cautwissenschaft.

Das menschliche Sprechen und der dabei hauptsächlich mitspielende außere Vorgang der Cautbildung ift etwas so Bergebrachtes, Alltägliches und Gewohntes, daß man ihm gemeiniglich gar feine besondere Beachtung schenkt. Darum weiß man auch selten etwas Sicheres über sein Wesen, seine Entstehung und seine Bedingungen, und darum versteht man im Bedarfsfalle natürlich auch so wenig, es geschickt und haus-hälterisch zu verwerten, und bei Krankheit oder Schwächung das ihm dienende Werfzeug zu schonen. Diese Unkenntnis herrscht nicht nur in den weiteren Kreisen der mehr oder weniger Bebildeten, sondern auch in dem engeren Bereich der fachleute, die das näher angeht und angehen sollte, bei Offizieren, Geistlichen und Lehrern; sie herrscht leider oft sogar in den Reihen derer, die beanspruchen, in diesen Dingen Kenntnisse zu besitzen und sie zuweilen gar noch gestissentlich zur Schau tragen, in den Reihen der Cehrer und Cehrerinnen der Gesangsfunft. Berade von Ungehörigen dieses Berufes, von den Gesanglehrern, werden merkwürdige Geschichten erzählt: einer soll behauptet haben, die Cone kamen 'aus dem hinterkopf', ein anderer 'aus der Stirne', und ein dritter 'aus der Mase'; ein vierter, ein Gesanglehrer und Konzertsänger, konnte bei dem Urzt, der sein Gebor wegen eines kleinen Leidens mit der Stimmgabel durchprüfte, keinen Con richtig bestimmen; da fügte er beschönigend und entschuldigend hinzu: "er könne sonst sehr gut hören und von jedem gesungenen Con sofort sagen, ob er aus der Brust komme, aus dem Kopfe oder aus der fistel"! Und

allen Ernstes stellte schließlich ein Fünfter an einen hervorragenden Rachen- und Nasenarzt das Unstinnen, "er möge einem seiner Schüler, damit er die Cone nicht mehr so sehr quetsche, doch gefälligst den Kehlkopf etwas erweitern"!

Gleichwohl könnte man über diese Fragen etwas besser unterrichtet sein. Denn mit der Lautbildung beschäftigt sich sogar eine eigene Wissenschaft, und diese Wissenschaft, die Lautwissenschaft oder Phonetik, hat schon eine kleine Geschichte, und eine ganze Reihe von Handbüchern verschiedenen Umfangs lieat über sie vor.

Eine kurze Ubersicht über diese Geschichte soll davon nähere Rechenschaft geben und zugleich über das Verfahren Klarheit schaffen, nach dem man diese Dinge betrieben hat und betreibt.

Die ersten Phonetiker, kann man sagen, waren die alten Briechen und deren Schüler, die Romer. Schon fie haben das Augenfällige, das Außere an der Cautgebung festgestellt, indem sie die Stellen und die Teile des Mundes bestimmten, die dafür in Betracht tommen, die Lippen, die Zähne und den Hintergrund des Mundraumes, den das Altertum kurzweg als "Kehle" (die Römer als guttur) bezeichneten. Damit haben sie zuerst die Begriffe geprägt, die uns allen so geläufig find, und ohne die man sich auf diesem Gebiete kaum mehr verständigen, ohne die man heute hier kaum mehr arbeiten kann: die Begriffe der Lippenlaute (Cabiale), der Zahnlaute (Dentale) und — bleiben wir einmal vorläusig bei dem Ausdruck — der 'Kehllaute' (Gutturale). — Die Griechen haben aber auch ichon zwischen Selbftlautern (Stimmlauten, Dofalen) und Mitlautern (Konsonanten) unterschieden; ebenso haben sie die Doppelselbftlauter (die Diphthonge) in ihre Teile zerlegen können, und fie haben als Urten der Mitlauter erkannt die flussigen' Liquiden (1, r) und Nasale (m, n), sowie die 'Stummlaute' (die Muten), die sie wieder richtig in drei Abteilungen schieden, die 'dunnen' stimmlosen oder harten Derschlußlaute (Tennes, ptk), die 'dicen' behauchten Derschluffe (die Uspiraten, p', t', k' zu schreiben oder ph th kh) und in der 'Mitte' zwischen beiden — die stimmhaften, schwachen Verschlußlaute (die Medien, b d g); ja sie haben auch schon begriffen, daß der Buchstabe g'einen Doppellaut bezeichne (k+s), gerade so wie 3, das bei uns t + 8 wiedergibt und bei ihnen stimmhaftes 8 + d war: kurz, sie haben für sich schon so viel gewußt, als heute in unseren niederen und höheren Schulen jedenfalls der Schüler — man möchte beinahe aber hinzufügen: auch der Cehrer — weiß.

Die Römer haben das von den Griechen Entdeckte im wesentlichen nur übernommen, auf ihre Sprache übertragen und — leider oft unbesehen — weitergegeben, und dabei vor allem die griechischen Kunstausdrücke in die lateinischen formen übersetz, die wir alle kennen und noch brauchen, als 'Vokal', 'Konsonant', 'Cabial', 'Dental', 'Guttural', 'Cenuis', 'Media' usw.

Dann liegt das feld der Phonetik Jahrhunderte lang brach. Jedenfalls kommt nichts Rechtes neu hinzu, bis ins 17. Jahrhundert. Erst in der Mitte dieses, des 17. Jahrhunderts, im Jahre 1653, hat ein Professor der Geometrie in Orford, John Wallis, über die Cautbildung wieder eine tüchtige Arbeit geliefert, nicht aus geometrischen Gründen oder zu geometrischen Awecken, sondern — und das ist wichtig und weist auf eine Beziehung hin, die uns auch sonst noch entgegentritt —, weil er sich kummerte um den Caubstummenunterricht; sie steht in seiner Englischen Grammatit' gleich an erster Stelle und handelt 'vom Sprechen oder von der Cautbildung'. Wallis untersucht darin vorurteilslos das Wesen verschiedener Caute und Cautklassen und kommt trot zahlreicher Fehlgriffe auch zu ganz achtungswerten Ergebnissen; er unterscheidet 3. 3. die gewöhnliche Sprechstimme von der flüsterstimme, und die langen Konsonanten (3. B. lang angehaltenes 8 oder f) von den kurzen; er bestimmt die Vokale schon nach der Lage der sie vornehmlich erzeugenden und gestaltenden Mundteile und beobachtet auch schon die nach Bölkern und Candschaften wechselnden kleinen Abweichungen in der allgemeinen Ordnung und der Gesamtstellung der Sprachwerkzeuge, also die Schwankungen — wie man heute saat — in der Artikulationsbasis.

Dann vergehen wieder 50—100 Jahre: da treten mit wichtigen Neuerungen zwei Franzosen auf, Dodart und ferrein. Der eine, Dodart, las im Jahre 1700 in der Naturwissenschaftlichen Ukademie zu Paris eine Abhandlung vor 'über die menschliche Stimme', offenbar die Singstimme, die, abgesehen von ihrer größeren Auffälligkeit und ihrem im Einzelfall vielsach höheren Wert, sich auch zu Beobachtungen leichter und bequemer darbot als die gewöhnliche Sprechstimme; und der

andere, ferrein, stellte [74] zum ersten Male Untersuchungen an an dem herausgeschnittenen menschlichen Kehlkopf.

Die Cautwissenschaft liegt jetzt also nicht mehr, wie im Altertum und im Mittelalter, allein in den Händen der Weltweisen und der Sprachgelehrten, sondern auf ihren Ausbau haben jetzt auch Einsluß der Caubstummenunterricht, die Gesangskunst und die Medizin, die letztere freilich nur erst mit ihrem Zweig der Anatomie.

Weiter gefördert worden ist die Cautwissenschaft oder Phonetik dann erst wieder im Ausgang des 18. und im ganzen Caufe des 19. Jahrhunderts; dafür ist die förderung jetzt aber auch um so größer und nachhaltiger. Seitdem reißt die Entwicklung nicht mehr ab; ein Gelehrter tritt an die Seite des andern und steht auf den Schultern unmittelbarer Vorgänger, ein Volkwetteisert mit dem andern, eine Wissenschaft mit der andern.

Die Begründer dieses neuen, dieses neuzeitlichen Abschnittes sind zwei merkwürdige Charakterköpfe, ein tiefsinniger Schwabe und ein geschickter, etwas schelmischer Ofterreicher.

Der Schwabe, C. f. Hellwag, veröffentlichte 1781 in Tübingen eine Arbeit, lateinisch geschrieben und betitelt Dissortatio inauguralis physico-medica de formatione loquelae, 'naturwissenschaftlich-medizinische Erstlingsschrift über die Sprachbildung'. Er geht darin zwar aus von der frage, wie sich die Schlange im Paradies mit Eva habe unterhalten können, tropdem ihr alle Sprachwerkzeuge fehlten, und spricht dann auch von Bileams Esel und von der Verschiedenheit der menschlichen Sprachen überhaupt, die er unbedenklich von der babylonischen Sprachverwirrung berleitet; er kommt in seinem eigentlichen Werk aber auch zu weniger biblischen Dingen und vor allem zu wichtigen, grundlegenden Ergebnissen in der Lautwissenschaft. Um berühmtesten ist, was er von dem Wesen der Dotale sagt, die er scharffinnig in eine seitdem vielfach nachgeahmte, mustergiltige und maßgebende Ordnung bringt, das sogenannte Vokaldreieck. Hellwag ist der Vater dieses Pokaldreiecks; in seiner Fassung vom Jahre 1783 — vorher hatte es eine etwas andere Gestalt — sieht es so aus:



Er stellt also damals die Spitze des Dreiecks nach unten (1780 hatte er sie nach links gestellt und das Dreieck auch nicht so aenau ausgeführt) und an diese Spitze das a.

Noch eigenartiger als Hellwag, vielleicht der eigenartigste unter allen Ohonetifern ift Wolfgang von Kempelen, der Ofterreicher. Er, der k. k. Wirkliche Hofrat, ist von Haus aus Jurist und 1734 in Prefiburg geboren. Er sprach deutsch und ungarisch, und das aab ibm wohl die Unreauna und die Grundlage für seine späteren sprachwissenschaftlichen und phonetischen Untersuchungen. Als Jurist hat er anscheinend nicht so viel, nichts so Dauerndes geleistet wie auf andern Bebieten: für Kanalbauten hat er eine 'feuer und Dunstmaschine' erfunden, im Barten von Schönbrunn die Wasserfünste eingerichtet, und sich großartigen Ruhm erworben durch seinen 'Schachturken'. 1769 trat in Wien am Hofe Maria Cheresias ein Franzose auf, namens Delletier, der sich hier durch Taschenspielerkunste großes Unsehen verschaffte und das Staunen nicht nur der Wiener, sondern aller Osterreicher und Europäer erreate. durchschaute diesen klugen Baukler und Allerweltsbetrüger. man ihm nun gar sagte, ein so erleuchteter Kopf sei in Ofterreich unmöglich, das bringe nur ein Franzose fertig, da nahm er sich vor, sich an seinen beschränkten Candsleuten zu rächen. erfand eine Maschine, die Schach spielte, einen Schachautomaten mit einer Türkenfigur, seinen viel bestaunten 'Schachturken'. Es war ein großer Kasten mit schnurrendem Räderwerk. Dor Beginn jeder Porstellung zeigte der Erfinder seiner andächtigen. aläubigen Zuhörerschaft erft teck die ganze Ginrichtung seiner Erfindung, zum angeblichen Beweis dessen, daß alles mit rechten Dingen zugehe, und erläuterte auch noch den ganzen Vorgang. Dann wurde ein Schachspieler dem Curten gegenüber gesett, um sich mit ihm zu messen, und der Erfolg war der, daß der Schachtürke stets siegte! Auch friedrich der Groke liek sich den Schachturken, diesen Wundermann, porführen, ebenso Napoleon, und beide sonst so siegreichen feldherrn haben sich von diesem Schachtürken auch noch schlagen lassen. — Kempelen war nun der große Mann seiner Zeit. Er reiste - im Zeitalter der Schwindler, Casanovas und Cagliostros — zwei Jahre in Europa herum, friftete damit sein Ceben, erweiterte seine Kenntnisse und leate den Grund zu seinen uns mehr angebenden und mehr anziehenden lautwissenschaftlichen Untersuchungen. Natürlich saß in einem verborgenen kach des Kastens ein geübter Schachspieler!

Wolfgang von Kempelen hat aber, wie wir schon wissen, noch etwas gemacht, was uns wichtiger ist; er hat ein inhaltsreiches Buch geschrieben über die Sprache, seinen 'Mechanismus der menschlichen Sprache': ein Buch, das 1791 herausgesommen ist, und das merkwürdig umständlich vorgeht. Es handelt nämlich 'erstens von der Sprache überhaupt, zweitens von dem Ursprung der Sprache, drittens von den Sprachwerkzeugen und ihrer Verwendung, viertens von den Cauten der europäischen Sprachen und fünstens — und damit kommen wir zu unserem Kernpunkt — von der von ihm ausgeführten Sprechmaschine.

An dieser Sprechmaschine hat Kempelen Jahre lang gearbeitet, und nur durch einen Zufall kam er überhaupt auf den richtigen Weg. Auf dem Cand, in Ungarn, hörte er einmal ein Gewimmer wie das eines Kindes. Zwei Töne, zwei Vokale, schienen ihm entgegenzuhallen, dann brach es jäh ab und sing immer wieder von neuem an. Er ging dem Schall nach und sand zum Schluß, daß er von einem — Dudelsack herkam! Jeht hatte er entdeckt, worauf es bei der Cauterzeugung ankam, er hatte wenigstens einen Ceitstern auf dem Meere seiner Gedanken und Zweisel! Zunächst gab er sich große Mühe, dem Dudelsackpfeiser sein Blasgerät abzukausen. Vergebens! Dieser wollte sich von dem Werkzeug nicht trennen, mit dem er sein Brot verdiente. Doch erreichte Kempelen am Ende wenigstens etwas: 'mit Geld und guten Worten', so sagt er, hatte er ihm eine kleine Pfeise abgehandelt!

Un dem Dudelsack hatte Kempelen gesehen, daß das für die Cauterzeugung Wesentliche dreierlei ist: 1. ein Blasebalg, der die Eust liesert; 2. eine Vorrichtung, die den Caut bildet; und 3. ein Schalltrichter, der dem an sich schwacken Caut die nötige Unterlage, den kräftigen Widerhall, mit einem Wort eine Resonanz gibt. — Kempelen hat nun Jahre lang weitergearbeitet und seine Sprechmaschine mehr und mehr vervolksommet. Unfangs vermochte er nicht viel Töne zu erzeugen: ein paar Caute, die man mit gutem Willen als Vokale ansprechen konnte, die aber im Grunde doch immer nur ein "a" waren. Späterhin konnte er freilich auch Konsonanten hervorbringen; aber auch diese blieben immer recht undeutlich und

waren mit starken Nebengeräuschen verbunden; das Wort 'Aula' 3. 3. hörte man stets etwa als ka-ku-kl-ka. — War der Erfolg auch nicht ganz befriedigend, grundsätzlich hat Kempelen doch erkannt, worauf es ankommt; und das ist für die Holge recht wichtig gewesen.

50 kommen wir zum 19. Jahrhundert. Bier bezeichnet die Mitte, das Jahrzehnt 1850-60, einen wichtigen Einschnitt. Dorher hatte man sich auch verschiedentlich mit unseren Fragen abgegeben, por allem von medizinischer Seite; aber um die Mitte des Jahrhunderts kommen ganz neue Gesichtspunkte für die Betrachtung binzu. Einmal hatte damals ein Spanier, Manuel Barcia (mit dem Con auf dem "i"), den Kehltopfspiegel erfunden, ein Gerät, mit dem man den Kehlkopf im Halse des Cebenden betrachten und beobachten kann. verdienstvolle und doch so bescheidene Berr, der Sohn eines berühmten Sängers und der Bruder der einstmals gefeierten Sängerin Maria Malibran, und selbst erft Sänger und sväter Gesanalehrer, ift dieser Cage, im Jahre 1906, in Condon gestorben in dem beinahe Methusalemischen Alter von 102 Jahren. Un seinem hundertjährigen Geburtstag hat man ihn hoch gefeiert; die Universität Königsberg hat ihm den Ehrendoftor, der Deutsche Kaiser die große goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft verlieben, und die Rachen, und Nasenärzte baben ihn durch einen bedeutenden Künstler malen lassen. Ebenso hat man ihn bei seinem Tode wieder gepriesen und ihm Nachrufe geschrieben und gesprochen. — Barcia hat aber den von ihm erfundenen Kehlkopfspiegel, den wir später (5.19) noch genauer kennen lernen, selbst nicht recht verwertet; den Auken aus seiner Erfindung hat vielmehr ein berühmter, ein gerade dadurch berühmt gewordener Wiener Mediziner gezogen, J. A. Czermak, der damals, ausgangs der fünfziger Jahre (1858 ff.) mit Barcias Spiegel das Verhalten des Kehlkovfes bei der Cautbildung genau untersuchte; er hat die Ergebnisse seiner forschungen in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie (in der mathematischnaturwissenschaftlichen Klasse) und in einem eigenen Buche niedergelegt, mit dem Citel: "Der Kehlfopfspiegel und seine Verwendung für Obysiologie und Medizin" (2. Ausl. 1863).

Garcias Kehlkopfspiegel blieb aber nicht die einzige förderung, die die Cautwissenschaft um die Mitte des vorigen Jahrhunderts erfuhr: an des Spaniers Seite trat vielmehr,

von einer andern Richtung kommend, gleich ein Deutscher, Bermann Belmholt, der auch in weiteren Kreisen noch bekannte große Physiker, der damals (seit 1858) in Heidelberg lebte und Physiologie lehrte, anfangs der siebziger Jahre (1871) aber als Professor der Physit nach Berlin berufen wurde, wo er erst vor einigen Jahren verstorben ist. Dieser untersuchte die Caute, vornehmlich die Vokale, gründlich von der physikalischakustischen Seite auf ihre Conhöhe hin und bediente sich dabei der Resonatoren oder Schallkugeln, d. h. einer Reihe metallener Hohlfugeln, deren jede auf einen besonderen Con abgestimmt ist und nur diesen Con verstärkt. — Mit diesen Resonatoren hat Belmholk gefunden, daß jeder Pokal aus einer ganzen Unzahl von Conen zusammengesetzt ist, einem bestimmten Haupt- oder Grundton und mehreren dazukommenden Nebentönen, den sogenannten Obertonen. Deröffentlicht hat er diese Ergebnisse 1862 in einem berühmten, auch heute noch grundlegenden, wenn auch in Nebensächlichem überholten Werke, der 'Lehre von den Conempfindungen'.

Jetzt, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, entsteht reges Ceben auf dem Gebiete der Phonetik, und Sprachsorscher und Mediziner, gewöhnliche Sprachlehrer und Caubstummenlehrer arbeiten darin um die Wette. Es heben sich aus der Zahl dieser Arbeiten sogar schon zwei Schulen ab. Die eine legt mehr Wert auf die Anatomie, die andere mehr auf die Afustik; die eine beschreibt genau die Stellung und Bewegung der Sprachwerkzeuge bei der Erzeugung jedes Cautes, insbesondere die Cage und das Verhalten der Zunge; die andere untersucht dagegen hauptsächlich den musikalischen Wert, die Conhöhe dieses erzeugten Cautes.

Die anatomische Seite wird vorzugsweise in England und in Standinavien gepstegt: neben dem Kenner und Erforscher der älteren englischen Mundarten Alexander John Ellis kommt besonders ein lange Zeit in Condon lebender Schotte in Betracht, Alexander Melville Bell, der den Mundraum in seinem senkrechten Durchschnitt — von vorn nach hinten und von oben nach unten — in einzelne felder teilt (5. 82), und der jedesmal sessselle, wo die Haupteinstellung statisindet, ob im vorderen, mittleren oder hinteren, ob im oberen, mittleren oder unteren feld: so wird nach ihm u durch eine Engenbildung im hinteren, i im vorderen Oberfelde her-

porgebracht. — Neben diese beiden älteren englischen Begründer reihen sich einige jett noch lebende Gelehrte, Henry Sweet in Oxford, Bells Schüler und fortsetzer, und der Norweger Johan Storm in Kristiania, in gewissem Sinn auch der Däne Otto Jespersen in Kopenhagen. In Deutschland kann als Unhänger dieser Richtung gelten der vielseitige und überall anregende Professor für deutsche Sprache und Literatur in Leipzig, Eduard Sievers. — Die Akustiker sind vorzugsweise in Deutschland vorhanden; denn zu ihnen gehört der Begründer der neueren Phonetik in Deutschland, der uns schon bekannte f. Hellwag, dann aber als bedeutendster jetiger Dertreter Moritz Crautmann, der Professor für englische Sprache und Literatur in Bonn.

Heute sind wir auch darüber hinaus, oder — vorsichtiger ausgedrückt — glaubt man wenigstens darüber hinaus zu sein. In den letten Jahren ist nämlich eine weitere, eine noch neuere Richtung der Phonetik aufgekommen, die nach anfänglichem Widerstreben allmählich doch mehr und mehr anerkannt wird, die auch schon recht Tüchtiges geleistet hat und sicherlich aufmerksame Beachtung verdient: die sogenannte Experimental. phonetik. Begründet hat sie in der Hauptsache ein gelehrter und erfindungsreicher französischer Beistlicher, der Abbe Rousselot (mit seinem 1891 in Paris herausgekommenen Buch "Les Modifications phonétiques du Langage"). Rousselot hat die Caute seiner Heimatsmundart, die Laute des Dorfes Cellefrouin im Gebiet der Charente (nordöftlich von Angoulsme) an sich und seinen Verwandten gang in der Weise der Naturforscher untersucht; er verläßt sich nicht, wie man das bisher meistens tat, allein auf sein Auge, sein Ohr und sein Gefühl, sondern bedient sich feiner, empfindlicher Instrumente, die alles, was bei der Cautgebung mitspielt, getreulich und unparteiisch in Kurven auf einen beruften Papierstreifen einrigen, der je nach Bedarf schnell oder langsam über eine kleine Crommel läuft: so entsteht auf dem Auß eine gekritzelte Linie für die Atemgebung, für die Stellung und Bewegung der Lippen, der Zunge, des Baumensegels sowie für die Mitarbeit der Nase; und je nach Belieben kann man dabei alles gleichzeitig beobachten oder nur diese oder jene Besonderheit für sich. Das hängt eben davon ab, ob man alle Instrumente für die Arbeit mit einander einstellt oder nicht; in dem einen fall entsteht eben auf dem berußten Blatt eine Reihe nebeneinander herlaufender Kritzellinien, in dem andern nur eine einzige. — Nach Rousselot hat man diese Hilfsmittel mannigsach zu verbessern gesucht: man hat nicht mehr, wie es Rousselot noch tat, mehrere Einzelinstrumente bei der Gesamtbeobachtung verbunden, sondern gleich ein Hauptinstrument mit mehreren Teilen verfertigt, die unabhängig von einander arbeiten können. In dem Wesen der Sache und an dem Grundsatz ändert das aber nichts. Wir werden noch öfter auf diese Beobachtungen zurücksommen müssen (S. 35, 40, 53, 75, 81).

Ohne Zweifel liefert dieses neue Verfahren, diese Experimentalphonetif, die sicherste Erkenntnis; aber sie liefert immer nur Einzelerkenntnis. Aus dem, was der Rousselotsche Stift aufzeichnet, kann man noch keine Schlüsse für die Allgemeinheit ziehen. Dafür müßte man erst Massenuntersuchungen vornehmen und aus ihnen den Durchschnitt ziehen. Das mußte man bei der bisherigen alten Betrachtungsweise freilich auch tun, bei der ja häufige Beispiele zur Genüge gelehrt haben, daß eine Beobachtung, die ein forscher an sich oder an einem von ihm untersuchten Zweiten gemacht hatte, nicht stimmte für die große Aber dafür war die alte Betrachtungsweise auch um so einfacher und leichter. Die Experimentalphonetik geht umständlicher zu Werke; schon dafür dürfen ihre Ergebnisse auch etwas anschaulicher, dauerhafter und unumstöklicher sein. — Dann muß man aber bei der Bewertung der Erperimentalphonetik noch etwas bedenken: daß, wenn man ein derartiges Berate am Kopf, an den Lippen, an der Bruft, in der Nase oder am Hals banaen bat, man nicht mehr natürlich, nicht mehr unbeeinflußt wie sonst spricht. Seine Handhabung erfordert vielmehr eine gewisse Gewöhnung und längere Abung, bis man das Hemmnis und den von ihm verursachten Druck nicht mehr spürt. Und selbst dann ist noch die Frage, ob das Ergebnis auf dem Papierstreifen gang genau der Wirklichkeit entspricht, ob doch nicht eine kleine fehlerquelle noch auszuschalten ist. — Wir steben hier eben — so wollen wir hoffen — erst am Unfang einer neuen Entwicklung. Was das Rousselotsche Verfahren bisher geleistet hat, ist schon so lehrreich und merkwürdig, daß wir es gewissenhaft beachten mussen, und darum im Lauf dieser Ausführungen auch immer beachten werden. Und von der Zufunft dürfen wir neuaieria und aetrost noch viel mehr erwarten!

### II.

### Die menschlichen Sprachwerkzeuge in Ruhe.

Nach dieser Ubersicht über die Geschichte der Cautwissenschaft folgen wir den Spuren ferreins und kommen zur Beschreibung der menschlichen Sprachwerkzeuge, vor allem des Kehlkopfs. Nach ferrein haben sich viele diesen fragen zugewandt; besonders im 19. Jahrhundert hat die Medizin Bau und Derrichtungen dieser Teile des menschlichen Leibes eingehend erforscht, ein besonderer Zweig der Heilwissenschaft wendet sich jetzt diesem Gebiete allein zu und jedes medizinische Handbuch gibt davon eine genaue Beschreibung und anschauliche Bilder. Wir beschränken uns auf das Wichtigste, auf das für unsere Zwecke Notwendige. Wir sehen von vornherein ab von den Nerven, Gefäßen und Adern, und soweit es geht, auch von den Muskeln, die wir böchstens nur im allaemeinen betrachten, und halten uns — por allem beim Kehlkopf — an das feste Gerüste, die Knochen und Knorpel, sowie an einzelne wesentliche häute.

Im großen ganzen zerfällt das menschliche Sprachwerkzeug darnach — wie der Dudelsack, der von Kempelen so entscheidende Aufflärung brachte — in drei Teile: I. den lufterzeugenden Teil (Lunge und Luftröhre); 2. in den lautgebenden, eigentlich lauterzeugenden Teil (vor allem Kehlkopf, dann aber Zäpfchen, Zunge, Lippen) und 3. in den lautgestaltenden, schallverstärkenden Teil (die Hohlräume: Kehlraum, darüber Rachenraum, Mundraum, Nasenraum). — Wir werden diese gleich einzeln betrachten. Derschaffen wir uns zunächst auf unserem Bilde eine Besamtübersicht.

Das erste Bild (fig. 1) gibt den richtigen, genauen Durchschnitt eines Menschenkopfes und Halses, und zwar senkrecht von vorn nach hinten. Die erwähnten drei Teile sieht man deutlich nebeneinander: bei 25 die Luftröhre, unterhalb der die Lunge nicht mehr sichtbar, sondern nur zu denken ist; bei 23 den Kehlkopf, dann das Zäpfchen unterhalb 29, die Zunge 28 und die Lippen. Dazwischen liegen die verschiedenen Hohlräume: zu unterst (oberhalb 23) der Kehlraum, darüber der Rachenraum 21, darüber wieder nach vorn der Mundraum (27), und über diesem endlich der Nasenraum 19. Zu beachten

IT. ıį

14 ŕ

ķ

1

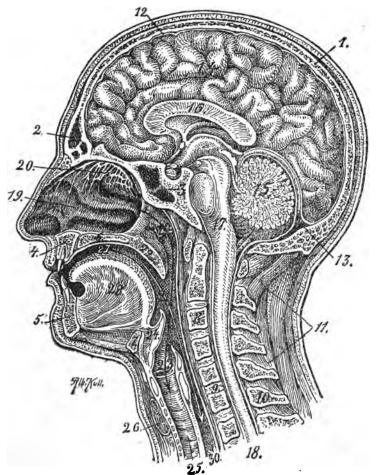

fig. I. Die Sprachwerkzeuge in Übersicht (Querschnitt von vorn nach hinten).

ist auch — wegen der leichteren Einprägung der Lagerungsverhältnisse — das (mit den Tiffern 8, 9 u. 10 bezeichnete) Gerüst der Wirbelsäule. Hinter der Luftröhre, zwischen Luftröhre und Wirbelsäule (unten mit 30 bezeichnet), senkt sich die bisher so genannte Speiseröhre hinab, die man jeht aber vorschlägt

'Speiseschlauch' zu nennen, weil sich der Durchgang nur bei Hinabgleiten von Nahrung röhrenartig weitet, sonst aber schlaff zusammengeklappt dahängt, weil er also gewöhnlich einem Schlauch gleicht und nur ausnahmsweise einer Röhre.

Betrachten wir jetzt die einzelnen Teile etwas genauer, zunächst den lufterzeugenden Teil, Lunge und Luftröhre.

### 1. Der lufterzeugende Ceil: Lunge und Euftröhre.

- a) Die Lunge. Die Gestalt und das Aussehen der Cierlunge ist aus den Läden der fleischer jedermann bekannt; davon unterscheidet sich aber die menschliche Lunge, zumal soweit sie für uns in Betracht kommt, nicht wesentlich. Wie die Cierlunge, so besteht auch die menschliche Lunge aus zwei getrennten flügeln, einem rechten und einem linken. Diese zwei flugel sind schwammartige, kegelförmige Bebilde, die, geschützt durch die Rippen, im Brustkasten hängen. Ihr unteres Ende, die Grundstäche der beiden Kegel, sitt auf dem Zwerchfell auf, jener festen Haut, die — allgemein gesprochen — waarecht mitten durch die Leibeshöhle gespannt ist, die genau genommen aber, besonders beim Ausatmen (5. 30), sich mehr oder weniger nach oben wölbt; ihr oberes Ende, die Spigen der Kegel, reicht bis zu den obersten Rippen, bis ans Schlüsselbein heran und zum Schulterblatt. Beide flügel, die, nebenbei bemerkt, wieder in mehrere Cappen zerfallen, find durchzogen von lauter sich verästelnden hautigen Röhrchen: ganz fein beginnend vereinigen sich diese Röhrchen zu immer etwas dicker werdenden Ustchen, bis sie auf jeder Seite in einen einzigen, festen Bronchienast auslaufen; und die beiden Bronchienaste, der des rechtsseitigen Lungenflügels und der des linksseitigen, vereinigen sich etwa in der Höhe der vierten Rippe zu einem einzigen Schluße und Hauptast, der Luftröhre (25 in fig. 1).
- b) Die Euftröhre. Die Luftröhre selbst wird gebildet durch etwa es ist bei den verschiedenen Menschen ein gewisser Spielraum 16—20 kleine knorpelige Ringe, die allerdings nicht ganz kreisförmig aussehen, sondern von hinten, von der Wirbelsäuse her, nach vorn etwas zusammengedrückt sind. Uberzogen sind diese Knorpelringe innen und außen von einer Haut, die sie so zusammenhält und mit ihnen eine Röhre bildet, eben die Luftröhre.

### 2. Der lauterzeugende Ceil: Der Kehlkopf.

In dem zweiten, dem lauterzeugenden Teil ist das Hauptstück der Kehlkopf, in dessen Inneres uns fig. 2 einen Blicktun läßt.

fig. 2. Das Innere des Kehlkopfes.

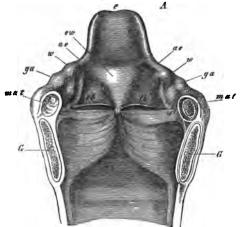

A. Der Kehlkopf hinten aufgeschnitten und aus einander gebreitet (von hinten).

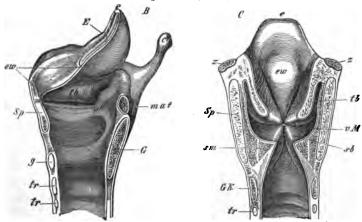

B. Rechte Hälfte des Kehlkopfs (von innen).

C. Kehlkopf von rechts nach links durchschnitten (vordere Hälfte von hinten).

ZЪ

te

-ctm

Uus dem Halse herausaenommen und für sich betrachtet, aleicht er ungefähr einer Birne. deren dickeres Ende nach oben gekehrt ist. Sein festes Berüste, das uns figur 3 peranschaulicht. stellen mehrere Knorpel dar: der Rinaknorpel (cc), der Schildinorvel (tc) und die beiden Stell-Inorpelchen. Darinsiten die Häute der Stimm. bander, darüber der flache Knorpel des Kehl. dectels (e).

Der Ringknorpel, den die figur 4 für fich Sig. 3. Das Gerüft des Kehltopfs (von der allein wiedergibt, ist so

genannt, weil er aussieht, wie ein Siegelring; auf der einen Seite ist er nieder, auf der andern mindestens doppelt so hoch. Die niedere Seite lieat vorn im Hals, die höhere

hinten, gegen die Wirbelfaule zu. Dieser Ainaknorvel ist der unterste der Knorvel des Kehlkopfes und bildet in gewissem Sinne deffen Grundlage; daher heißt er auch Grundknorpel. — Man kann ihn auch an sich selbst leicht mit dem finger herausfühlen, wenn man an den (gleich zu erwähnenden, aber auch so schon allgemein bekannten) vorn herausstehenden Udamsapfel greift und dann auf der hier befindlichen



rechten Seite).

fig. 4. Der Ringfnor. pel (v. d. linken Seite).

vorderen Kante nach abwärts fährt, bis zu der Stelle, wo man über einen Absatz gleitet. Das unterhalb des Absatzs liegende, zurückspringende Stück ist der gesuchte Ring- oder Grundfnorvel.

Der Schildknorpel. Auf diesem Ringknorpel sitt der zweite Kehlkopfknorpel auf, der sogenannte Schildknorpel; es ist das, was der finger oberhalb des erwähnten Absakes vom Abamsapfel an betastet hat. Wie man (aus der Kigur 5) sieht, besteht er aus zwei plattenförmigen flügeln, die beide etwas zeeschweift sind, so daß sie nahezu in einem rechten Winkel und in einer scharfen Kante auseinanderstoßen. Der eckenartige Vorsprung auf dieser Kante ist der erwähnte Adamsapfel. — Beide flügel lausen außen, an ihrem freien Ende, nach oben



fig. 5. Der Schildknorpel (A von der linken Seite, B von vorn).

und unten in einen fortsatz, ein kleines Horn, aus, das zur Befestigung des Knorpels und teilweise auch des ganzen Kehlkopfs dient. Der obere fortsatz (e und e') ist nämlich an dem Zungenbein angewachsen (hb in fig. 3), das so den ganzen Kehlkopf in der Schwebe und aufrecht erhält, der untere (a und a') dagegen greist in eine kleine Vertiefung, eine Pfanne auf der Oberstäcke des Ringknorpels (a in fig. 5) und verbindet damit einesteils die beiden Knorpel, anderseits ermöglicht er ihnen eine gewisse Bewegung und gegenseitige Verschiebung um ein Gelenk (5. 20) mittelst der nachgiebigen häute, die beide Knorpel besonders vorn überspannen.

Der Kehlkopf des einen Menschen gleicht übrigens nicht immer in allen kleinen Einzelheiten dem eines andern Menschen, sondern jeder Kehlkopf ist im Grunde etwas anders gebaut. Der eine Mensch hat einen langen oder einen dicken Schildknorpel, der andere einen kurzen oder dünnen, und dieser Schildknorpel wieder bald einen großen Adamsapfel, bald einen kleinen; bei dem einen Knorpel ist die Bewegung auch stark zu fühlen, bei dem andern nicht; und der eine Hals ist mager und läßt die Oberkläche des Knorpels deutlich mit dem Auge erkennen,

der andere dagegen ist etwas gepolstert und verdect das Darunterliegende.

Die Stellknorpel. Auf dem oberen Aande des Aing-knorpels sitzen nun hinten (bei b u. b<sup>1</sup> in fig. 4), mitten zwischen den beiden flügeln des Schildknorpels, zwei weitere kleine Knorpel auf, die verschiedene Namen führen: Stellknorpel nach ihrer Beweglichkeit und Verschiedbarkeit, also ihrer 'Oerstellbarkeit', Gießkannen oder Gießbeckenknorpel nach ihrer Gestalt (fig. 6). Wie man sieht, sind es zweikleine, dreiseitige, nicht ganz

regelmäßige Pyramiden, die an der Spike und an der einen Grundecke in Fortsäke auslausen: der Spikenfortsak hat die Gestalt eines Unöpschens und heißt nach seinem Entdecker Santorini der Santorinische Unorpel (r und 1), der andere, mehr lappenartige Fortsak, der sich nach vorn, in die Höhlung des Kehlsopses hinein



fig. 6. Die beiden Stellknorpel (von der Seite).

erstreckt (s, s'), heißt dagegen Stimmfortsat; denn er ist verwachsen mit den Stimmbandern.

Innerhalb diese Knorpelgerüstes nämlich sitt das Wichtigste am ganzen Kehlkopf, die eben erwähnten Stimmbänder. Es ist das ein doppelseitiger Hautwulst, der annähernd wagrecht an der ganzen Innensläche der beiden flügel des Schildkorpels angewachsen ist und hier rechts und links, von dem einen Stimmfortsat bis zur Innenkante des Schildkorpels, entlang zieht. Er kann nach der Mitte der Adhre vorgeschoben und dünn gespannt werden, aber auch ganz an die Knorpelwand zurücktreten. Bildlich ausgedrückt sind die Stimmbänder eine bald mehr, bald weniger verbreiterte Galerie in dem hohlen Turm der Euftröhre und des Kehlkopfes. Deswegen, weil sie für ein

Band zu massig sind, zumal wenn sie nach der Seite (zurück)treten, hat man an ihrem überlieferten Aamen Anstoß genommen und für sie die Bezeich-



fig. 7. 4 Hauptstellungen der Stimmbänder: a) weite Offnung (Utemstellung), b) Bänderschluß (flüsterstellung), c) Bänder und Knorpelberührung (Stimmtoneinstellung, d) Bänder u. Knorpelschluß (Knackgeräusch).

nung Stimmlippen vorgeschlagen. Der schmale Spalt, den sie bei ihrer Unspannung zwischen sich freilassen, heißt Stimmrike. Er kann verschiedene Gestalt annehmen, die Figur 7 in einfachen Strichen übersichtlich wiedergibt.

Einige Bilder sollen das Gesagte noch etwas erläutern. Die







fig. 9. Die Kehlkopfgegend nach der eben er-(im Kehlkopffpiegel). wähnten groben

Zeichnungen 7—9
geben Blicke auf die
Stimmbänder von
oben, u. zwar 8 den
Durchschnitt oberhalb der Stimmrite,
7 die verschiedenen
Cagen der Zänder
nach der eben erwähnten groben
Werschickt in ein-

fachen Strichen, 9 den Unblick bei der Betrachtung mit dem Kehlskopfspiegel (5. 19).

Die Caschenbander. In geringer Entfernung oberhalb der Stimmbander findet fich ein zweiter Bulft, eine neue Derengung, die Caschenbander. Da sie einigermaßen aussehen wie die Stimmbander, nennt man sie auch Stimmbander, aber zum Unterschied von diesen wahren Stimmbandern immer mit einem entsprechenden Zusat: falsche Stimmbander. 3m Einklang damit heißt der zwischen ihnen befindliche Spalt denn auch falsche Stimmrige. Diese falschen Stimmbander oder Caschenbänder tönen natürlich nicht, sondern dienen nur zum Schutze der wertvollen und empfindlichen wahren Stimmbänder. — Der Raum zwischen den beiden Verengungen, den wahren und den falschen Stimmbandern, ist etwas ausgebuchtet und greift seitlich, links und rechts, wie eine Casche um die falschen Stimmbander herum, die in ihn selbst etwas hineinhängen. taschenartigen Einbuchtungen heißen nach ihrem Entdecker, dem Urzte Morgagni, die Morgagnischen Caschen. diesen Caschen sind denn auch natürlich die sie überragenden Wulste 'Taschenbänder' genannt.

Der Kehldeckel. Wie eben erwähnt, dienen die Caschenbänder nur zum Schutze der eigentlichen Stimmbänder. Dieser Schutz wird, besonders gegen Speisereste, wirksam verstärkt durch einen weiteren Ceil des Kehlkopfes, durch den Kehldeckel (e in fig. 2 und 3). Es ist das ein Knorpel, der eine birnförmige Platte darstellt, und dessen vorderes Ende durch Bänder dicht über den Caschenbändern bei der Kante des Schildknorpels angewachsen ist. Er ist sehr beweglich; gewöhnlich steht er in die Höhe; beim Essen dagegen senkt er sich über den Kehlkopf herab und deckt dessen Einaana völlia zu.

Damit haben wir die Beschreibung des Kehlkopfes beendigt. Wir haben einmal die wichtigen Knorpel kennen gelernt, die sozusagen sein äußeres festes Gerüste ausmachen, den Rings oder Grundknorpel als die Grundlage, den Schildknorpel als die Dorderwand und den Schutz nach den drei Außenseiten, in gleicher höhe damit die Stellknorpelchen als einen gewissen Abschluß nach hinten und endlich den Kehldeckel als aufklappbaren Schild gegen die Einstüsse von oben; wir haben sodann aber auch die innere Auskleidung des Kehlkopfes kennen gelernt in den beiden wagrechten Wüssen der eigentlichen Stimmbänder und der Caschenbänder.

Die Kehlkopfspiegelung. Zum Schluß unserer Betrachtung des Kehlkopfes vergegenwärtigen wir uns noch etwas deutlicher, welches Bild man bekommt, wenn man von oben in den Kehlkopf hinabsieht.

Man verschafft sich diesen Einblick, wie wir schon wissen, durch den von Manuel Garcia erfundenen Kehlkopfspiegel. Dieses Gerät besteht aus einem kleinen, schwachgewölbten Hohlspiegelchen von etwa 1 cm Durchmesser, das freisrund, länglich oder viereckig sein kann und unter einem Winkel von 1350 am Ende eines langen Stieles sitt. — Bei der Handhabung des Kehlkopfspiegels setzt man sich mit dem Rücken gegen die Sonne (oder eine andere Lichtquelle), nimmt zur Beleuchtung der Mundhöhle (wenn man nicht wie der Urzt einen größeren Hohlspiegel an die Stirne schnallen fann) in die linke Band einen Bandspiegel, den man natürlich so gegen die Sonne fehrt, daß er deren Strahlen in das Innere der Mundhöhle wirft, und führt dann mit der rechten Band den Kehlkopspieael ein, über die Zunge hinein und unter dem in die Bobe gedrückten Zäpfchen hinweg bis etwa an die hintere Rachenwand, also zu der Stelle, wo es aufwärts hinten in die Nase und abwärts in den Kehltopf geht. Dabei muß die Zunge etwas gesenkt, also etwa eingestellt werden, als wollte man a oder a sagen. Bei geschickter Bewegung der beiden Spiegel, die man mit einigen Versuchen leicht heraussindet, wird das Sonnenlicht durch den Handspiegel auf den Kehlkopfspiegel und von diesem wieder in den Kehlkopf gelenkt und der Kehlkopf damit beleuchtet. Umgekehrt aber wird das Bild des Kehlkopfes über den Kehlkopfspiegel hinweg auf den Handspiegel und von da in das Auge des Beobachters geworfen.

Auf diese Weise kann man leicht seinen eigenen Kehlkopf im Spiegel sehen; ebenso leicht aber auch den eines andern. Was sich dem Auge bei diesen Einblicken darbietet, sieht man auf dem Bilde in Figur 9, das infolge der Hohlwölbung des Spiegels die Verhältnisse umkehrt, also oben und unten vertauscht und deshalb am besten zum Betrachten umgedreht wird. Auf diesem Bild ist oben z die Zungenwurzel, e der Kehldeckel, ew der Wulst dieses Kehldeckels, th das rechte Taschenband, st das rechte Stimmband, vM die sinke Morgagnische Tasche, tr die Luftröhre, hr und h'r' die zwei Bronchienässe. Die beiden Wülste unten bergen an ihrem inneren Ende die beiden Stellknorpel.

Die Bewegungen der Kehlkopfteile. Dieser Kehlkopf ruht nun nicht starr und unverrückbar im Halse, sondern ist als Banzes und mit seinen verschiedenen Teilen sehr beweglich.

Als Banges bebt und senkt er sich gusammen mit der Binterzunge infolge einer Verschiebung des Zungenbeins, an das er ja durch die oberen Hörner des Schildknorpels angewachsen Noch mannigfaltiger wechseln aber die Kehlkopfteile ihre Lage. Zunächst verschieben fich Aingknorvel und Schild. knorpel gegeneinander, indem sich der Schildknorpel hinten um das Gelenk dreht, das ihn auf dem Ringknorpel befestigt (bei a in fig. 4); die Vorderkante des Schildknorpels mit dem Adamsapfel steiat so auf und ab. Dann aber verschieben sich die Stellknor. pel und die mit ihnen verbundenen Stimmbänder. Die Stellknorpel sind überhaupt die beweglichsten Teile des ganzen Kehlkopfes, schon deshalb, weil sie eine doppelte Bewegung zu vollführen haben. Einmal dreben sie sich um die senkrechte Achse: dann bewegt sich der Stimmfortsatz ziemlich weit im Bogen um sie herum. Daneben aber drehen sich die Stellknorpel noch um eine wagrechte Uchse, indem sie sich nach vorn neigen und wieder zurücklehnen; auch hier legt das Ende des Stimmfortsates einen großen Weg zurück.

Diese beiden Stellknorpelbewegungen verändern nun auch

die Lage der Stimmbander in doppelter Weise. Die Beweaung um die senkrechte Uchse läßt sie auseinander- und wieder zusammentreten, erweitert die Stimmrike also oder verenat sie. Dabei sind noch verschiedene Sonderfälle zu unterscheiden. Entfernung ift entweder gang groß, so daß sich die beiden Stimmbänder gang an der Kehlkopfwand halten und kaum mehr sichtbar sind (fig. 7a); oder sie ist mäßig (fig. 8), oder sie ist drittens gar so gering, daß sich die Stimmbander mehr oder weniger berühren (fig. 7b). ferner können — bei der Berührung der Stimmbänder, also bei Schluß der Stimmrite — die Stellknorpel selbst von einander entfernt bleiben und sich nur an den Enden der Stimmfortsatze berühren, also eine dreieckige Offnung zwischen sich lassen 'für den Atem' (Sig. 7b); diese Offnung heißt Atemrite. Es können sich aber — gleichzeitig mit den Stimmbändern — auch die Stellknorpel einander ganz nähern (7c) oder gar so fest berühren, daß tein Zwischenraum mehr zwischen ihnen bleibt, ja daß nicht einmal Luft zwischen ihnen bindurchstreichen kann, daß also auch die Atemrike geschlossen ist (fia 7d).

Durch die andere Drehung der Stellknorpel dagegen, durch die Reigung und Zurückbiegung um die wagrechte Uchse, wird die Entsernung zwischen dem Ende der Stimmfortsätze und der gegenüberliegenden Kante des Schildknorpels entweder verkleinert oder vergrößert, und damit die beiden Stimmbänder gelockert oder angespannt.

Dieser Un. und Abspannung der Stimmbänder dient aber auch die Verschiebung der Aingknorpel, die also mit der Bebung und Senkung der Stellknorpel Hand in Hand geht und ihre Wirkung verstärkt. — Aber auch sonst sind einzelne Teile des Kehlkovfes beweglich. Wie bei den wahren Stimmbandern Stimmrite und Atemrite verschiedene Gestalt und Broke annehmen können, so können auch die falschen Stimmbander oder Cafchenbänder verschoben werden: fie tonnen fich nähern und den Durchgang bei sich verengern. Und zwar geschieht das bald in ganz wagrechter Richtung von beiden Seiten aus, also in einer und derselben Ebene, bald auch so, daß der eine Cappen über den andern hinwegragt, die Luft sich also zwischen ihnen bricht und hindurchwindet. — Dann bewegt sich schließlich aber auch der Kehldeckel auf und ab. Beim Sprechen ift er gehoben, beim Essen, wo nichts in die 'letze Gurgel' kommen darf, dagegen gesenkt; dann gleitet die Nahrung über ihn binweg nach hinten, in die hinter der Luftröhre befindliche Speiseröhre und dadurch in den Magen, während sie von der Luftröhre in die Lungen befördert würde, aus denen man sie aber

im fall ihrer Derirrung schleunigst wieder hinaushustet.

Cehrreich ist gegenüber diesen Derhältnissen des menschlichen Kehlkopfes übrigens die Betrachtung des Kehlkopfes von Cieren, 3. 3. eines Schweines. Hier sieht man an sich die gleichen Teile wie bei dem Menschen, unten den Aingknorpel, daneben den Schildknorpel, der ziemlich groß ist, dann die Stellknorpel, die ebenfalls auf der hinteren Seite des Aingknorpels angewachsen sind, und endlich den Kehldeckel. Bemerkenswert sind aber die Stimmbänder. Sie sind auch in der Zweizahl vorhanden, aber sie lausen anders. Sie gehen nicht von den Stimmfortsähen der Stellknorpel zu der Kante des Schildknorpels hinüber, sondern sind vielmehr gegenüber, am Aingknorpel selbst angewachsen. Ihre Beweglichkeit ist natürlich dadurch sehr vermindert, da hier nur die Verstellbarkeit der Stellknorpel die Stimmbänder lockern und anspannen kann, nicht mehr auch die gegenseitige Verschiebung von Aingknorpel und Schildknorpel.

Wir kommen damit zu dem dritten Teil des Sprechwerkzeugs, der hauptsächlich die im Kehlkopf erzeugten Laute gestaltet und verstärkt, zu dem mit einem Ausdruck der Orgelbau-

funst bezeichneten sogenannten Unsahrohr.

### 3. Der vorwiegend schallgestaltende Teil.

### (Das Unsagrohr.)

1. Noch innerhalb des Kehlkopfes befindet sich ein Hohlraum, der schon für die Schallgestaltung wichtig ist: der Kehlraum; er liegt zwischen Schildkorpel und Stellknorpeln einerseits und zwischen den Stimmbändern und dem Kehldeckel
andererseits; die Morgagnischen Caschen bilden einen Teil von
ihm, und die Caschenbänder zerlegen ihn in gewissem Sinn in
einen kleinen unteren Abschnitt und in einen größeren oberen.

Uber dem Kehlraum beginnt das eigentliche Ansakrohr.

Wir beschreiben seine Teile in der Reihenfolge ihrer Lage. Wenn wir uns vom Kehlkopf weiter aufwärts bewegen, so geraten wir gleich oberhalb des Kehldeckels in einen Raum, der begrenzt wird von den oberen Endteilen des Kehlkopfes, also etwa der Oberfläche der Stellknorpel, des Kehldeckels und der Hinters oder Innenseite des Schildknorpels, dann aber von der hinteren Zungenwand und der ihr gegenüberliegenden hinteren Rachenwand, deren oberes Stück man bei einem Blick in den Hintergrund der Mundhöhle ja schon von außen wahrnimmt; es ist der Raum hinter der Zunge abwärts, und er heißt Schlundkopf oder Rachenraum, auch Rachenhöhle; den obersten Teil davon hat man auch noch besonders Rachenkopf genannt. Unf der kigur 1 ist er mit 21 bezeichnet.

2. Von dem eben behandelten Rachenraum aus stehen uns zwei Wege offen, einer nach vorn und einer nach oben.

Wir gehen zunächst den vorderen, der uns nach dem Munde führt, und kommen dabei gleich an ein Muskelpaar, das man auch von außen beim hineinschauen in den Mund leicht bemerkt, und das wie eine Art Tor den Mundraum von dem Rachenraum trennt: es ist das Gaumentor. Genau genommen ist dieses Gaumentor ein Doppeltor; denn es besteht nicht aus einem, sondern aus zwei Muskeln, die hinten an der rechten und linken Mundwand nebeneinander von der Decke nach der Gegend der hinterzunge herablaufen. Jeder dieser Muskeln heißt für sich Gaumenbogen, und im einzelnen unterscheidet man wieder den hinteren, den Schlundgaumenbogen, von dem vorderen, dem Jungengaumenbogen. Die Vertiefung zwischen diesen beiden Gaumenbogen nennt man Gaumennische; in ihr liegen unten eingebettet die beiden Mandeln.

für die Cautbildung ist das Gaumentor anscheinend sehr wichtig, da es sich verengern und erweitern kann; aber Genaueres hat man darüber noch nicht sicher festgestellt. Dor einigen Jahren wollte zwar ein Berliner Urzt, namens Scheier, mit Hilse der Röntgenstrahlen Deränderungen in der Offnung des Gaumentores bei der Vokalbildung entdeckt haben; aber damit hat es wohl seine Schwierigkeit, weil die Röntgenstrahlen an sich doch nur seste Teile, vor allem Knochen erscheinen lassen und nicht die fleischteile, zu denen die Gaumenbogen doch gehören. Jedenfalls kann aber durch die Bewegung der Gaumenbogen die Eingangspforte aus dem Rachen in den Mund wirksam vergrößert oder verkleinert und dadurch die Resonanz bedeutend verschoben und der Klang der Vokale empfindlich verändert werden.

3. Der Mundraum, zu dem wir unmittelbar durch das Gaumentor gelangen, wird, wie jedermann weiß und immer

wieder beobachten kann, begrenzt von der Junge unten und vom Gaumendach oben; hinten — soweit er nicht durch das Gaumentor gerade in den Rachenraum übergeht — von dem hintersten Teil des weichen Gaumens mit dem Züpschen, vorn dagegen von den Lippen. Man gliedert ihn wieder in drei Teile: die eigentliche Mundhöhle innerhalb des Geheges der Jähne, die Lippenhöhle zwischen den Vorderzähnen und den Lippen und die Backenhöhle zwischen Backen- und Seitenzähnen.

Einzelne dieser Stücke mussen wir etwas näher betrachten; vor allem kommt es uns an auf die obere Wand und auf die

Zunge.

a) Die obere Wand, die Decke der Mundhöhle (6 in fig. 1) - fie beißt bekanntlich Gaumen - zerlegt ihr anatomischer Bau von selbst in zwei scharf getrennte Abschnitte. Don den Zähnen zieht nach hinten ein Knochen, der leicht mit dem finger bis zu seinem Ende fühlbar ist; dieser Knochen, — der genauer, wie wir sehen werden, ein Knochenblatt ift, zumal an seinem binteren Ende, - heißt harter Gaumen. Wo der Knochen dagegen aufhört, wird die Decke fleischig und gibt bei Druck leicht .nach: das ift der weiche Baumen oder das Baumenfegel (lateinisch das Velum). Hinten läuft das Gaumensegel (29 in fig. 1) in ein traubenförmiges, herabhängendes Bebilde aus, das leicht nach hinten zurückgeschlagen werden kann, so daß es die Rachenwand fest berührt und den da befindlichen Eingang in die Mase verschließt; man nennt es nach seiner Bestalt Zäpfchen (im Lateinischen ähnlich 'Craubchen', uvula). In der figur 1 erscheint es unterhalb der Zahl 29.

Nach seiner Lage heißt übrigens der harte Gaumen auch Vordergaumen, der weiche Gaumen dagegen Hintergaumen.

Zwecks leichterer Bestimmung und Benennung der Cauterzeugungsstelle (5.56) gliedert man aber die beiden Gaumenstrecken, den harten Gaumen und den weichen, wieder in Unterabteilungen von vorn nach hinten, entweder in zwei oder in drei, und unterscheidet der Reihe nach einen vorderen, einen mittleren und einen hinteren Hartgaumen, und ebenso einen vorderen, mittleren und hinteren Weichgaumen. Catsächlich hat man auch beide Urten der Ceilung mit einander verbunden und den Vordergaumen dreisach geteilt, den Hintergaumen zweisach.

Wie schon kurz angedeutet wurde, und wie man auch leicht

mit dem Linger und mit dem Spiegel an sich selbst beobachten kann, ist dieser Weichgaumen sehr biegsam und beweglich. Das ist sir die Cautgebung äußerst wichtig Dennoch hat man ihm in den bisherigen phonetischen Beobachtungen und Darstellungen nicht die nötige Beachtung geschenkt; man redet wenig von der Bewegung des weichen Gaumens oder der Gaumenbogen und läßt immer nur die Junge die für einen Caut wichtigen Bewegungen vollsühren, also sich heben oder senken, während — worauf die Mediziner viel eher ausmerksam geworden sind — doch wahrscheinlich weicher Gaumen und Zunge zusammenarbeiten.

Bei Vergleichung verschiedener Gaumen, schon nach dem Bild, drängen sich einem merkwürdige Beobachtungen auf. Bei dem einen Menschen ist die Decke stark gewölbt, bei dem andern ganz slach, bei dem einen ganz gleich auf beiden Seiten, bei dem andern links anders als rechts.

Entsprechend verschieden sind auch die andern Mundteile

gebaut, por allem aber die Nase.

b) Das wichtigste Stück des ganzen Mundraumes ist die Zunge. Es ist das ein verwickelter, kräftiger Muskel, der eigentlich aus einem Bündel von mehreren, ganz verschiedenartigen Muskeln zusammengesetzt ist, und der auch an mehreren Stellen angewachsen ist: vorn unten am Unterkieserbein (5 in fig. 1), hinten unten am Zungenbein (7 in fig. 1), hinten oben aber am Schläfenbein.

Dieser Zungenmuskel kann nun in mannigkacher Weise verändert und bewegt werden: bald wird er dick wie eine Walze, bald hohl wie ein Cöffel; bald krampft er sich zu einem Ballen zusammen, bald legt er sich dünn und flach nieder; bald hebt er sich in diesem oder jenem Teil, sei es vorn, sei es in der Mitte, sei es hinten; und diese Hebung selbst kann wieder stark sein oder mäxia.

Jur Erleichterung der Abersicht hat man auch bei der Junge verschiedenen Teilen besondere Namen verliehen: so redet man ohne weiteres von der Vorder. Mittel- und Hintergunge, sowie von der Jungenspike, und ebenso von ihrer gesamten Oberstäche als der Jungensläche; hinten, wo die Junge entspringt oder zu entspringen scheint, ist die Jungenwurzel, und der äußere Rand, rechts, links und vorn, heißt der Jungensaum; den vorderen Teil der Jungenoberstäche,

in der Aahe der Spitze, nennen die englischen Gelehrten das Zungenblatt, und die deutschen haben diesen Ausdruck übernommen, weil er geschickt ist.

c) Wir haben jett beim Ansatrohr noch die vorderen Teile zu besprechen, die Zähne und die Cippen.

Wir beginnen mit den Zahnen.

Jede der beiden Jahnreihen ist eingebettet in einen Wulft, der besonders oben ab und zu für die Cautbildung wichtig wird; er heißt Jahndamm oder (mit einem mehrzahligen lateinischen Ausdruck) die Alveolen, d. h. die kleinen Mulden (nämlich der Jahnhöhlen). In der Phonetik unterscheidet man auch daran mehrere Streifen und redet von vorderen, mittleren und hinteren Alveolen. Wie es scheint, halten aber die Arzte (und Jahnärzte) diese Unterscheidung nicht alle für wichtig und vielleicht auch gar nicht für richtig, weil das nach ihrer Aufgassung eine einheitliche und so kurze Strecke ist, die man nicht mehr besonders zu gliedern braucht.

Bei den Zähnen selbst hebt man wieder hervor: die Kante der oberen Zahnreihe und die der unteren, die hintere oder Innenfläche (die Rückseite) der beiden Zahnreihen und die vordere oder Außenfläche, sodann den Zwischenraum, der die einzelnen Zähne voneinander trennt. Für die Sprachbildung kommen — außer dem Zahndamm oben und unten — davon vornehmlich die Rückseite und die Kante der Oberzähne in Betracht, weniger Kante und Rückseite der Unterzähne.

d) Und nun zu den Lippen!

Seide Cippen, die Gberlippe und die Unterlippe, bestehen aus einem verschlungenen Gewebe mehrerer sehr beweglicher Muskelstreisen, die ineinander und übereinandergreisen und sich so gegenseitig hin- und herziehen.

Beide Lippen sind bekanntlich sehr beweglich, und zwar in der verschiedensten Weise. Sie können einmal vorgestülpt und zurückgezogen werden; sodann kann die Offinung einen schmalen Spalt oder ein rundes Loch bilden; und des weiteren kann das erste auch mit dem zweiten verbunden werden: man kann die Lippen vorstülpen ohne Aundung, aber auch mit Aundung, und man kann sie zurückziehen mit Spalt oder ohne Spaltbildung. Freisich kommen diese vier fälle nicht alle gleich häusig vor. Wir haben das alles noch im einzelnen vorzuführen bei der Darstellung der Vokalbildung.

- 4. Der Nasenraum. Wir kehren jest zurück in den Rachenraum, von dem wir unsere Wanderung durch den Mundraum angetreten haben, und steigen nunmehr von da gerade auswärts. Auf diesem Wege kommen wir an dem Zäpschen vorbei in den Nasenraum.
- a) Das schon vorhin (5. 24) erwähnte Zäpfchen ist ein sehr wichtiges Stück des Unsaprohres. Denn es regelt den Derkehr zwischen dem Rachenraum einerseits und dem Mundraum und dem Masenraum andererseits, indem es die Verbindung zwischen diesen drei Räumen öffnet oder sperrt. Zu diesem Zwed nimmt es abwechselnd drei verschiedene Stellungen ein: 1. es schlägt fest an die hintere Rachenwand an und schließt damit den Eingang aus dem Rachen in die Rase; dann muß sich die aus der Luftröhre und dem Kehlkopf kommende Luft nach porn wenden und durch den Mund hindurch ins freie streichen; 2. das Zäpfchen kann aber auch schlaff herunter. hängen, so daß gleichzeitig zwei Offnungen frei sind, die in die Nase und die in den Mund. Die Kehlkopfluft teilt sich dann und streicht durch Mund und Mase zualeich und kommt auch vorn in schwachem Strom aus beiden beraus; 3. das Zäpfchen tann sich aber auch der hintern Zungenwand nähern, dadurch den Mundraum völlig abschließen und die Luft nur durch den Masenraum streichen lassen.

folgen wir dieser Luft einmal durch die Nase und sehen uns die Nasenhöhle genauer an.

b) Die Nasenhöhle liegt etwa in der Mitte der vorderen Schädelhälfte, zwischen der vorderen Gehirnhöhle und dem Mundraum, und ist großenteils, besonders nach innen und oben, nach dem Gehirn zu, umschlossen von sesten Knochen; von der Mundhöhle trennt sie der harte Gaumen (das Gaumenbein und der Oberkieferknochen) vorn, und der weiche Gaumen (das Gaumensegel) hinten.

Diese Höhle ist mannigsach gegliedert. Don dem Rachen aus kommt man zuerst in einen weiten, ungeteilten Raum mit kugelartig gebogenen Wänden, der so weit nach vorn reicht wie der weiche Gaumen; ungefähr an der Stelle, wo der weiche Gaumen in den harten übergeht, wird die Höhle durch eine senkrechte, glatte, knorpelige Längswand, die Nasenscheidewand, in zwei nebeneinander hinlausende Gänge geteilt, die sich bis zum Nasenbein fortsetzen und vorn, im Gesicht, durch die beiden



fig. 10. Die Nasenhöhle (Durchschnitt mitten von rechts nach links).

Nasenlöcher ins freie münden. Beide Gänge sind, wie vorn, so auch hinten stets offen; entsprechend dem Namen der vorderen Offnungen hat man auch die hinteren Eingänge Nasenlöcher genannt, und man redet so wenigstens im Deutschen von den vorderen und den hinteren Nasenlöchern, während die ärztliche fachsprache für die hinteren Eingänge den Ausdruck Choanen braucht.

Beachtenswert ist in der Nasenhöhle noch besonders die Gestalt der Seitenwände. Während, wie erwähnt, die Mittelwand glatt ist und sentrecht heruntergeht, sind die Seiten-

wände nicht einfache Kugel- oder Ellipsenflächen, sondern mannigfaltig gegliedert; vor allem enthalten sie einige taschen- oder muldenförmige Vertiefungen, zwischen denen sich drei Wülste muschelartig emporheben, die man nach ihrer Bildung denn auch Nasenmuscheln genannt hat.

Das Aähere läßt die angefügte Figur 10 ersehen. Sie ist ein Querschnitt durch die Nase, etwa in der Ciefe der Ohren, der besonders die Nasenscheidewand (S. 27) und die Gliederung der Seitenwände hübsch zu Cage treten läßt.

#### Ш.

# Die Cätigkeit der Sprachwerkzeuge.

Im Vorhergehenden haben wir die menschlichen Sprachwerkzeuge rein an sich betrachtet und keine Zücksicht darauf genommen, wie sie ihrem Zwecke dienen. Jetz, da wir ihre äußerliche Beschaffenheit kennen, untersuchen wir ihre Verwendung, ihre Cätigkeit.

I. Die Sprechstelle. Geregelt wird diese Cätigkeit vom Gehirn aus, von einer Gegend, die man Sprechstelle oder Sprechzentrum genannt hat.

Man hat nämlich im Cauf der letzten Jahrzehnte verschiedentlich versucht, im Gehirn bestimmte Stellen herauszusinden, die die einzelnen körperlichen und geistigen Verrichtungen des Menschen zu leiten und zu besorgen haben, z. 3. das Hören, das Sehen, das Riechen, das Gehen. So hat man auch für das

Sprechen einen Ausgangspunkt festgestellt. Man ging bei diesen Untersuchungen aus von zufällig eingetretenen Störungen in diesen Tätigkeiten. Wenn die Sprache 3. 8. in irgend einer Weise nicht mehr in der Ordnung war, wenn man 3. 8. einen gewissen Laut nicht mehr aussprechen oder sich auf ein bestimmtes Wort nicht mehr besinnen konnte, schrieb man dies zunächst nur vermutungsweise der Beschädigung, Verletzung oder Veränderung einer Stelle des Gehirns zu, die für diese Verrichtung maßgebend sein konnte, und suchte erst später, bei der Leichenössnung, im Gehirne nach, ob und wo etwa eine Geschwusst, ein Geschwür oder etwas Ahnliches vorhanden sei, das man als Ursache der zuerst beobachteten Störung anzusprechen habe.

So hat man denn auch wirklich durch Beobachtung von Ceuten, die am Sprechen so oder so behindert waren, allmählich ein Sprechzentrum entdeckt. Genau genommen kommen allerdings mehrere Stellen in Betracht; eine, die der französische forscher Broca im Jahre 1861 zuerst aufgefunden hat, dient dazu, die für das Sprechen nötigen Körperbewegungen anzuordnen; es ist das berühmte Brocasche Sprechzentrum: eine andere. nach Wernicke benannte Stelle, das Gehörzentrum, vermittelt zualeich das Verständnis gehörter Wörter. Im einzelnen sind die hier zuständigen Gelehrten über die genaue Unordnung unter sich noch nicht ganz einig; aber man kann doch soviel sagen, daß für Rechtshänder, d. h. die Menschen, die vorzugsweise die rechte Hand gebrauchen, die Sprechbewegungsstelle, das sogenannte motorische Sprachzentrum, in dem hinteren Teile der linken unteren Stirnwindung liegt, der sogenannten Brocaschen Winduna.

2. Die Artikulationsbasis. Nun wenden wir uns aber endlich wieder zu den Sprechwerkzeugen selbst!

Die Aufgabe dieser Sprechwertzeuge ist, we jedermann weiß, doppelter Art: sie bewerkstelligen nicht bloß das Sprechen, sondern ermöglichen auch das Atmen. Und die Anordnung bei der Atmung, die Atemstellung, ist sozusagen die Ausgangsstelle, die Grund- und Auhelage für die Sprechstellung. Aus der Atemstellung gehen die einzelnen Sprechwertzeuge in die jeweils beim Sprechen erforderlichen Stellungen, und nach Erfüllung ihrer Aufgabe, wenn sie die beabsichtigten Caute erzeugt haben, kehren sie wieder in diese Atemstellung zurück. Danach hat man diese Atemstellung denn auch dreisach benannt: Auhelage ist

der einfachste und natürlichste Ausdruck für den Begriff; ein anderer, Indifferenzlage, soll bezeichnen, daß die Werkzeuge darin gleichsam gleichgültig, natürlich verharren, wenn sie keine zur Cauterzeugung notwendige ausgeprägte Stellung einnehmen; drittens hat man diese Urstellung aber auch Artikulationsbasis genannt, natürlich, weil sie die Grundlage abgibt für die verschiedenen Cauteinstellungen oder Artikulationen.

Wie sieht nun aber diese Artikulationsbasis, diese Indifferenzlage oder Auhelage aus?

Die Atemstellung (Ruhelage). Das Atmen wird bewerkstelligt in der Brusthöhle. Dadurch, daß das in der natürlichen Cage nach oben gewölbte Zwerchsell infolge der entsprechenden Bewegung seiner Muskeln sich abstacht, erweitern sich die unmittelbar vorher nach oben zusammengedrückten Lungen wieder und saugen Lust ein von außen durch Mund oder Nase, Kehlkopf und Luströhre; die Brust erweitert sich dabei. Gleich nachher kehrt das Zwerchsell wieder zurück, wölbt sich nach oben, drückt die Lungen zusammen und stößt die in ihnen enthaltene Lust wieder aus, durch Luströhre, Kehlkopf, Mund oder Nase. Dadurch sinkt die Brust wieder etwas zusammen.

Durch Mund oder Nase geschehe die Einatmung und die Ausatmung, ist eben gesagt worden. Das ist aber nicht der natürliche Vorgang nach der Ansicht der Arzte. Eigentlich sollte die Luft in diesem Fall nur durch die Nase ein und ausgeführt werden; und so beschreiben die Erscheinung auch alle Gewährsmänner, auch die Arzte. Catsächtlich stimmt ihre Angabe aber nicht immer mit der Wirklichseit; denn sehr viele Leute, auch solche, die nicht an einer Nasenwerengung leiden, atmen stets mit dem Munde; unter Lehrern, bei denen ich zweimal darüber Umfrage anstellte, versuhr sogar die überwiegende Hälfte auf diese unvorschriftsmäßige Art.

Don der Ceibeshöhle wird beim Atmen hauptsächlich der untere Teil in Anspruch genommen, wie man sich leicht bei sich selbst überzeugen kann; es heben und senken sich namentlich die weichen Teile unterhalb des Brustforbes. Aur bei größerem Cuftbedürfnis zieht man auch den oberen Teil, die Brusthöhle, zur Hilfe herbei; dann werden auch die Aippen gehoben und der Brustforb erweitert; das geschieht z. B. beim Bergsteigen, Springen und Tanzen.

Aber es ist in dieser Hinsicht bei der Atmung ein kleiner

Unterschied zu bemeffen bei den beiden Geschlechtern. Der Mann arbeitet vornehmlich mit dem unteren Teil des Leibes, die Frau dagegen — natürlich in erster Linie wohl infolge des beengenden Zwangs ihrer Kleidung — mehr mit dem oberen, dem Brustforbe.

Oberhalb des Brustforbs liegt der Kehlkopf. Dieser ist beim Utmen weit geöffnet; die Stellknorvel und die Stimmfortsätze treten auseinander, und die Stimmbander werden gang auf die Seite an die Knorpelwand geschoben, so daß die Luft zwischen ihnen geräuschlos hindurchstreicht. Desgleichen sind auch die Caschenbander gang voneinander entfernt, und der Kehldeckel — soweit man in dem Augenblicke nicht gerade etwas ift oder schlingt —, start gehoben. Das Zänfchen hängt schlaff herunter, so daß der Luft Mund und Nase offensteht, aleichviel ob nur durch die Mase wirklich geatmet wird oder auch durch den Mund. Die Zunge ferner liegt breit, flach und ruhig im Mund zwischen den Unterzähnen oder berührt höchstens ein wenig die Obergähne, die beiden Kiefer sind einander gang genähert, die Sahnreihen berühren sich leicht oder — bei Mundatmuna — wenigstens annähernd, und die Lippen können geschlossen sein; natürlich auch etwas geöffnet, wie es die Mundatmung verlangt.

Diese Ruhelage ist im einzelnen aber nicht überall die aleiche. Die verschiedenen Völker unterscheiden sich darin beträchtlich, der franzose 3. B. vom Engländer, der Deutsche vom franzosen: der Engländer lägt seinen Kehlkops tief unten liegen, schiebt den Unterkiefer etwas vor und zieht die Zunge dafür zurück, die schlaff bleibt, gesenkt wird und abgeflacht, in ihrem porderen Teile aber pertieft; der franzose dagegen zieht den Unterkiefer eher zurud und schiebt dafür die Zunge vor, die er auch straff anspannt. Aber auch schon die einzelnen Begenden eines und desselben Candes weisen darin kleinere Unterschiede auf, ja sogar die Bewohner eines und desselben Dorfes und die Glieder eines und desselben Hauses. großen und ganzen aber ist doch wichtiger, daß wieder überall eine gewisse Bleichheit stattfindet; denn auf dieser Ubereinstimmung beruht ja die Einheitlichkeit und Gleichheit der land. schaftlichen Aussprache, kurz alles Mundartlichen. Ein Sachse hat zwar eine andere Mundbildung und Urtikulationsbasis als der Abeinlander, der Berliner eine andere als der Wiener oder Basler, aber alle Berliner — wenn man so sagen darf — und alle Wiener haben doch unter sich wieder etwas Gemeinsames, was sie zusammenhält gegenüber andern Gruppen, so sehr sie sich auch bei genauerer Betrachtung bis auf die Einzelwesen untereinander unterscheiden.

Wenn man will, kann man den Begriff und den Ausdruck Artikulationsbasis freilich auch noch in etwas weiterem Sinne gebrauchen, nicht bloß von den verschiedenen vorher beschriebenen äußeren Teilen der Sprachwerkzeuge, vom Kehlkopf, dem Mund, der Nase, dem oder jenem Muskel, sondern überhaupt von allen, auch den kleinsten Teilen, den vielen Muskeln und Nerven, ja schließlich von der ganzen Grundlage der Sprechtätigkeit, die Gehirnstellen eingeschlossen, weil doch alles miteinander zusammenhängt und eines immer das andere bedingt.

3. Die Sprechtätigkeit. Wie vollzieht fich nun - gegenüber dem bisher behandelten Utmen — das uns hier eigentlich Ungehende, das Sprechen? Das Sprechen geschieht — allgemein betrachtet — dadurch, daß durch den Druck von Muskeln aus der Lunge Luft hinausgestoßen wird durch die Sprachwertzeuge hindurch, und daß dieser Luft hier, in den Sprachwert. zeugen, an bestimmten Stellen ein willfürlicher Wider. ftand entgegengesett wird, daß ihr Durchzug mit andern Worten im Kehlkopf oder im Unsakrohr — beim Eingang in die Nase oder irgendwo weiter vorn im Mund — willkürlich gehemmt wird. Wenn ich "a" sage, setze ich der Luft Widerstand entgegen im Kehlkopf und zwar dadurch, daß ich die beiden Stimmbander fich berühren laffe; wenn ich y fage (y bezeichnet den von der gewöhnlichen Schrift mit ch umschriebenen Endlaut des Wortes "ach"), so drängt sich die Euft durch eine fünstlich erzeugte Enge zwischen der Hinterzunge und dem hinteren Gaumen; und wenn ich sage "s" (der s-Caut in 'Wasser' oder in 'was'), setze ich der sonst überall, auch im Kehlkopf ungehindert hindurchstreichenden Luft einen Widerstand entgegen zwischen der erhobenen Zungenspitze und dem Dordergaumen; und wenn ich schließlich sage "w", so hemme ich die Euft ziemlich gleichzeitig an zwei Stellen: im Kehlfopf wieder durch Unnäherung der Stimmbänder, und vorn im Mundraum bei den Cippen, die dieselbe Enge bilden, wie etwa bei dem ohne Kehlkopfwiderstand erzeuaten 'f'.

a) Schnaufen, Schluchzen usw. Es hat vorhin absichtlich

geheißen, das Sprechen werde durch einen willfürlichen Widerstand hervorgerufen. Denn es gibt auch Geräusche, die eine unwillfürliche Hemmung in den Sprachwerkzeugen hervorgerufen hat, und diese rechnet niemand zu den Sprachlauten.

Solcher unwillfürlich entstandener Geräusche unterscheidet man sogar zwei Gruppen: zur einen gehört das Schnaufen und Keuchen, sowie das Schnarchen, zur andern das Schluchzen, Gähnen und Niesen.

Wir betrachten beide Gruppen etwas genauer.

Einmal kann man nämlich durch seine Sprechwerkzeuge die Lust so kräftig hindurchpumpen, daß ihr selbst bei breitester Offnung der Atemwege der zur Verfügung stehende Raum nicht genügt, sondern daß sie sich eben wegen ihrer Masse an den Wänden reibt und dabei ein kleines Geräusch erzeugt. Besonders wenn dabei die Nase abgesperrt bleibt, vernimmt man dieses Geräusch als Schnausen oder Keuchen. — Ist dagegen die Nase geöffnet, so kann es vorkommen, daß schon der gewöhnliche Utemstrom das schlass herabhängende Zäpschen sostank in Schwingungen versett, daß ein deutliches Geräusch entsteht: dieses Geräusch nennt man Schnarchen. Es klingt besonders kräftig beim Einatmen und bei Offenstehen des Mundes, ist aber an beide Voraussetzungen nicht unbedingt gebunden.

Die andere Gruppe unwillfürlicher Geräusche ist die folge einer krampshaften Spannung gewisser Teile der Atemwerkzeuge: ein einmaliger heftiger Kramps des Zwerchsells ruft das Schluchzen hervor, eine schwächere krampshafte Tätigkeit des Zwerchsells und der Brustmuskeln das Gähnen; das Niesen dagegen beruht auf einer einmaligen heftigen Zusammenziehung der Atmungsmuskeln. Mit allen dreien brauchen wir uns hier nicht weiter zu beschäftigen. Wir gehen vielmehr gleich über zu den willkürlichen Hemmungen, die das Sprechen verursachen.

b) Das Sprechen. Bei dem Sprechvorgang, der auf den willkürlichen Hemmungen beruht, haben wir insgesamt zweierlei ins Auge zu fassen: 1. die Erzeugung des Schalles an sich, und 2. die Veränderung und Zurichtung dieses Schalles durch den Widerhall der Räume, in die er dringt.

Das erste kennen und verstehen wir schon. Das Sprechen geschieht ja zunächst dadurch, daß ein aus den Lungen

kehlkopf oder im Ansakrohr oder in beiden. Auf diese Weise wird eben wie überhaupt so auch hier ein Schall erzeugt. Und das erwähnte zweite, das dazu kommt, versteht sich nach der Cage der Dinge nur von selbst; daß das einmal erzeugte Gebilde dann noch umgestaltet und verstärft wird durch die Räume des Ansakrohres, nämlich durch Kehle, Rachen, Mund- und Nasenhöhle. Im ganzen ergibt sich also, wenn man so will, auch dreierlei als zu betrachten: 1. das Verhalten des Atems, 2. die Vildung der Widerstände, und 3. die Vorgänge bei der Schallgestaltung.

Wir halten uns zuerst an das Atmen, das sonst nicht immer gebührend berücksichtigt wird, und nennen es für unsere Zwecke genauer die Atemgebung, zum Unterschied vom gewöhnlichen, ruhigen Atmen.

## A. Die Atemgebung.

1. Das Wesen der Atemgebung. Beim gewöhnlichen, ruhigen Atmen sind Einatmen und Ausatmen sich vollständig gleich, man braucht zu dem einen genau so viel Zeit wie zu dem andern. Deranschaulicht man das im Bilde, so bietet sich einem ungesucht dieselbe Zeichnung, die auch das tote Geräte liesert, mit dem man die Atmungsbewegungen seines Brustforbes beobachtet (5.35 f.): es entstehen ganz gleichmäßig auf und absteigende Kurven, die Atemkurven.

Beim Sprechen atmet man anders: man saugt die Lust möglichst rasch in die Lunge ein und verteilt sie beim Ausatmen haushälterisch durch entsprechende Anweisung an das zuständige Muskelwerk. Wollte man diesen Verlauf der Sprechatmung im Bilde darstellen, so müßte eine gerade, steile Senkung der Kurve die starke, beschleunigte Einatmung bezeichnen, die darauf solgende gegliederte und sich verjüngende Strecke dagegen die langsamere allmähliche Wiederausstoßung der Atemlust und ihre Verteilung auf eine ganze folge von Lauten. Die verschiedene Anzahl der Bogen einer solchen Ausatmungsstrecke soll natürlich andeuten, daß man viele Silben mit einer einzigen Ausatmung aussprechen kann und wenige, und die verschiedene Höhe und Stärke dieser Bogen bekundet, daß solche Silben bald stärker und bald schwäcker hervorgestoßen werden. Man kann mit einem Atemhub ebensogut sagen Vaterlandsverteidiger, wie

'Daterland' oder nur 'Dater', und 'Candesgewerbeamt' ebensowie 'Candes'.

Bis jetzt ist stets nur von dem ausströmenden Atem die Rede gewesen. Tatsächlich kommt auch nur der beim Sprechen eigentlich in Betracht; der einströmende Atem wird dazu gewöhnlich nicht verwendet. Möglich ist eine solche Verwendung. und es kommen fälle dieser Urt auch ausnahmsweise vor. Nicht nur beim Berühren einer schmerzhaften Stelle find wir versucht "f" mit Einatmung zu sprechen (die Schrift drückt das so entstandene Cauterzeugnis herkömmlicherweise mit 'uff' aus), sondern auch sonst sprechen wir manchmal 'ja' und 'so' auf diesem Wege aus, besonders wenn man diese Wörter in die Rede eines andern einwirft. Schon etwas ungewöhnlicher ist es, daß man auch bei einem Gähnanfall den eingezogenen Utem zur Cauterzeugung verwendet. Aber diese Sprechart kommt auch sonst in einigen merkwürdigen fällen vor, die zuerst Kempelen bemerkt hat: bei geschwätigen Weibern und bei eifrigen Betern in katholischen Kirchen.

2. Bedeutung der Atemgebung. So viel über das Wesen der Atemgebung im allgemeinen. Betrachten wir nun ihre Urt und damit ihre Wirkung und Bedeutung etwas näher.

Wie wir schon wissen und immer deutlicher erkennen werden, ist die Atemgebung für die Cautbildung sehr wichtig; sie ist sogar ihre unentbehrliche Grundlage. Darum hat sich ihr die Wissenschaft auch schon aufmerksam zugewandt.

Zweierlei muß man dabei ins Auge fassen, die Anfangsseite und die Endseite; man muß sowohl untersuchen, in welcher Stärke und in welchen Absähen die noch unverbrauchte Sprechluft aus den Lungen herausgepreßt wird, als auch in welcher Weise und in welcher Stärke diese verbrauchte Luft schließlich aus Mund und Nase heraustritt.

a) Den Anfangsdruck bestimmt nun aber wesentlich das Verhalten des ganzen Brustkorbs durch das Maß und den Wechsel seiner Erweiterung und Zusammenziehung; also muß man einfach diese Bewegung des Brustkorbs messen und aufzeichnen.

Dafür hat man denn auch zwei simmreiche Hilfsmittel erfunden; das eine geht zurück auf den Abbé Rousselot, das andere auf Paul Bert.

Die Hauptsache des ersten, umständlicheren Hilfsmittels ift

eine Kapsel mit einem nachgiebigen, sich leicht verschiebenden Brundboden, aber sonft festen Wänden, die in einem verwickelten Befüge von Bögen und lockeren Belenken bangt und mit einer Schnur auf die Bruft aufgesetzt und straff befestigt wird. Wenn sich nun die Brust bewegt, also aufsteigt und sich erweitert oder niedersinkt und sich zusammenzieht, so teilt sich das durch die Verschiebung der empfindlichen Gelenke dem Boden der Kapsel mit, der abwechselnd eingedrückt und wieder herausgehoben wird. Der Kapselraum (das 'Dolumen' der Kapsel) wird — wenn auch gering — perkleinert oder vergrößert und ein Ceil der in ihm enthaltenen Luft ausgestoßen oder neue eingesogen. Deränderung des Kapselinhaltes wird durch einen Schlauch weitergeleitet in eine zweite ähnliche, nur feststehende Kapfel, hier auf einen Schreibhebel übertragen, der auf dem schwingenden hautigen Grundboden dieser zweiten Kapsel aufsitzt und selbst jett zitternd auf und abfährt und dadurch mit seiner Spitze eine Linie auf einen beruften Papierstreifen fritzelt, der, wie wir gleich sehen werden, auf eine fich drehende Crommel - eine sogenannte Rothsche Crommel - aufgespannt ist und nich aleichmäkia an der Schreibspike porbeibeweat. Diese gefrikelte Linie stellt natürlich eine Utem- (oder Sprechatmungs-) furpe dar.

Das zweite, von P. Vert erfundene einfache, aber auch sehr genaue Beobachtungsmittel ist eine feste Röhre, die auf beiden Seiten ein hautiger und also wieder sehr beweglicher, natürlich kreisrunder Boden abschließt. Auch diese Röhre — oder Hohlwalze, wenn man so will — schnallt man leicht um die Brust, aber nur an zwei Haken, die an den beiden hautigen Endstächen aussitzen. Die Bewegung der Brust drückt diese beiden Endstächen abwechselnd einwärts und auswärts und verändert den Rauminhalt der Walze und die darin eingeschlossene Lustmenge. Diese Veränderung des Lustinhalts der Kapsel wird nun aber wieder in der bei dem ersten Hilfsmittel beschriebenen Weise durch eine an dem Walzenmantel angebrachte kleine Seitenröhre in einen Schlauch weitergeleitet und schließlich auch wieder durch einen Schreibhebel auf einer Schreibtrommel aufgezeichnet.

Auch dieses Hilfsmittel liefert eine Zeichnung der Brustbewegung oder eine Sprechatmungskurve.

b) Die Cautstärke. Welches sind nun die Wirkungen dieser so gemessenen Druckschwankungen?

Die Stärke des aus den Lungen und der Luftröhre hervordringenden Luftstromes bricht sich nun mehr oder weniger an dem Widerstand des Kehlkopfes oder des Unsarohres oder beider. Je nachdem der Widerstand stärker ist oder schwächer, wird der Luftstrom geschwächt oder nicht, und es entstehen dadurch auch verschieden kräftige Laute.

Zunächst bedingt die Stärke des Atemdruckes auch einfach die Stärke der erzeugten Caute. Wenn man bei der Aussprache eines 'a' die Luft stärker herauspreßt aus der Brust, wird das 'a' auch kräftiger, als wenn ich die Luft nur schwächlich hervorstoße. Und das gleiche gilt von der Unterscheidung eines starken und eines schwachen 's', eines starken und eines schwachen 'h', aber auch eines starken und eines schwachen 'k'.

Aberhaupt können alle Caute mit verschiedener Stärke ber-

vorgebracht werden.

freilich hängt die Stärke eines Cautes auch noch ab von der Stärke und der Urt des der Sprechluft entgegengesetzten Widerstandes. Zwar wird mit Wachsen des Utemdruckes ein Wachsen des Widerstandes oft Hand in Hand gehen; aber das muß es nicht. Noch weniger ist gleichgiltig, ob bei einer bestimmten Stärke des Atemstroms die Enge im Kehlkopf oder Unsahrohr breiter ist oder schmäler, größer oder kleiner, und eine kleine Verschiebung in der Einstellung dieser Teile kann oft eine Veränderung in der Stromstärke ohne weiteres aufwiegen. Ebenso gut, wie es porhin hieß, die Stärke des Cautes sei eine folge der Stärke des Atemdrucks, ebensogut kann man sagen, die Verringerung des Widerstandes erhöhe auch die Kraft des Lautes. Und am besten spricht man sich vielleicht so aus: die Lautstärke hange ab von dem Derhaltnis, in dem die Atemftarte fiehe gur Starte und Art des dem Atem entaegengesetten Widerstandes.

Sprachlich hat der eben geschilderte Stärkeunterschied allerdings nicht immer Wert. In Kunst ist 3. 8. das k stärker als in 'Baukunst', in 'Cal' das t stärker als in 'Rheintal', in 'Wasser' der s-Caut auch wohl oft stärker als in 'Neckarwasser'. Aber dieser Cautunterschied bezeichnet keinen Unterschied in der Bedeutung der Wörter.

Allein es kommt auch vor, daß mit diesem Druckunterschied wirklich ein bedeutender Sinnesunterschied verknüpft ist. So erzeugt der Süddeutsche und Mitteldeutsche die drei Cautpaare

p:b, t:d, k:g so, daß sie sich nur im Atemdruck unterscheiden: Dein — Bein, Torf — Dorf, Keck — Geck; d. h. er bildet ptk stark, bdg schwächer, aber sonst gleich, und sein 'b' ist nur ein 'schwaches p', und sein 'p' nur ein 'starkes b'. Also der Spott, den man sonst gewöhnlich mit den Chüringern und Sachsen treibt wegen ihres 'weechen p' und 'harten b', ist überhaupt — auch außerhalb dieser Gebiete — gar nicht so unberechtigt, wenn er auch von jenen Stammesbrüdern in höherem Maße gilt als von den übrigen Hochdeutschen, weil diese die beiden Cautabschattungen noch stärker hervortreten lassen. Der Norddeutsche unterscheidet hier viel schärfer; bei ihm kommt bei bdg immer noch der Stimmton hinzu, der durch Schwingung der Stimmbänder hervorgebracht wird, und sein 'b' ist höchstens ein 'schwaches, stimmhaftes p', und sein p demgemäß ein 'starkes, stimmloses d' (5. 137).

Wichtig ist der Druckunterschied in sonst gleichen Cauten oft auch auf dem Gebiet der Mundart oder der mundartlich gefärbten Umgangssprache. So hält der Schweizer scharf auseinander starkes f und schwaches f (das starke in schaffe = 'schaffen', wo das umgekehrte e den schwachen e-Caut bezeichnet in der Endsilbe, das schwache in Kafe = 'Hafen'), oder starkes und schwaches s (in esse = 'essen') und Bese = 'Besen').

Das sind also die Unterschiede in der Stärke des Atemdruckes und in der Cautstärke.

Nun hat man, wie die Stärke des beginnenden Atems, so auch die Cautstärke an sich zu messen gesucht, und zwar maß man dasür eben die Stärke des Hauches, der nach der Bildung des Cautes aus Mund und Nase herausströmt. Catsächlich ist ja ein Unterschied in der Ausatmung, je nachdem ich b spreche oder p; um das zu spüren, braucht man nur die Hand vor den Mund zu halten.

Beobachtungsmittel. Wie soll man diese Stärke aber messen? Auch dafür hat man schon mehrere Verfahren vorgeschlagen:

1. Das einfachste ist die Beurteilung durch das Mustelgefühl. Wir wissen ja, daß wir bei der Hervorbringung eines frästigen k viel mehr Druck auswenden, als wenn wir ein gsprechen. Der Alltagssprecher gibt sich davon sicherlich keine Rechenschaft; aber bei der leisesten Selbstbeobachtung springt jedem der Unterschied gleich in die Augen. Dennoch ist das

Muskelgefühl kein zuverlässiges Mittel; es trügt gerade in den Källen, wo man seiner am nötigsten bedarf, bei den Cauten, die sich nur wenig von einander unterscheiden. Ein seines Urteil vermag es also nie zu liesern, sowohl an und für sich wegen der Unzulänglichkeit unseres Gefühlsvermögens überhaupt, als auch besonders darum, weil bekanntlich jede Selbstbeobachtung bei längerer Dauer oder bei Wiederholung den Beobachter mehr und mehr verwirrt. Wegen dieses Mangels des Muskelgefühls hat man mehrere äußerliche Beobachtungsmittel erfunden, zunächst die U-Röhre.

2. Eine u-förmia gebogene Blasröhre wird zu einem Drittel mit Wasser gefüllt und an dem einen Ende mit einem — womöglich etwas dickeren — Schlauche verbunden, den man etwa in den Mund nimmt. Schließt man nun die Lippen fest um den Schlauch und erzeugt erst ein g und dann ein k, so wird das Wasser der Röhre beide Male durch den Druck der Mundluft nach dem schlauchfreien Röhrenarm getrieben; bei der Erzeugung des g sieht man es aber in dem freien Röhrenarm nur wenig steigen, bei der Erzeugung des k viel ftarter. folglich ist bei k der Druck der Endluft viel stärker als bei g. Ebenso überzeugt man sich von dem Unterschied zwischen t und d sowie zwischen p und b; jedes Mal wird bei dem einen Caut die Wassersäule stärker in die Böbe schnellen als bei der andern, der schwächeren Spielart. Will man sich mit dieser oberflächlichen Betrachtung des Spiels der Wafferfäule nicht begnügen, so braucht man nur einen Makstab mit einer Makteilung neben dem einen Röhrenarm zu befestigen oder die Röhre von vornherein mit einer Gradeinteilung versehen zu lassen; dann kann man die Steigungshöhe der Wassersaule gleich bei der Beobachtung entweder bequem selbst ablesen oder noch besser durch einen Behilfen ablesen lassen.

Allerdings den Schlauch so in den Mund zu nehmen, hat seine Mißlichkeit, auch wenn man ihn mit einem gläsernen Mundstück versieht. Ganz abgesehen von der Reinlichkeit, kann man nicht alle Caute in dieser bequemen Urt mit Mundschluß erzeugen, z. B. nicht s oder f. Dann wird aber die Sprechluft nicht gehörig aufgefangen, ihr Druck verpusst im freien, und das Wasser in der Röhre gibt keinen deutlichen, merklichen Uusschlag. Zu dem Zweck hat man das Mundende des Schlauches auch mit einem Glastrichter versehen, in den man bei der Be-

obachtung hineinspricht, und der nun als Schalltrichter dient. Aber auch so geht noch viel Luft unbeobachtet verloren, die Dorrichtung arbeitet also nicht pünktlich und nicht empfindlich genug.

3. Marey Grützner's ches Verfahren. Genauer und darum viel besser als diese u-Röhre ist eine Vorrichtung, die zurückgeht auf den Pariser Gelehrten Marey und den deutschen Prosessor Grützner. Das Wesentliche ihrer Ersindung kennen wir schon, da wir es bereits bei Rousselot in Verwen-

dung gefunden haben (5. 35 f.).

Kurz gesagt, besteht die Marey-Grühnersche Vorrichtung aus zwei hauptteilen, einer Beobachtungs oder Sprech. faviel und einer Schreibtrommel (oder Rothichen Crommel). Die Beobachtungsfapsel hat (wie wir schon furz gesehen haben) einen festen Mantel und einen festen Unterboden (Grundboden), aber einen nachgiebigen, aus einer Haut gearbeiteten Oberboden (oder Deckboden), auf dessen Mitte ein feines Eisenplättchen sitt mit einem davon aufragenden dunnen Stift, der selbst wieder oben in einen kleinen Bügel endet. Uber diesen Bügel läuft ein langer, dunner, aus Binse geschnittener Schreibhebel, der sich hinten in dem leichten Gelenk eines von der Kapsel in die Höhe stehenden Metallarmes dreht. Der vordere Teil dieses Bebels (vom Bügel bis zur Schreibspite) muß 20—25 mal länger sein als der hintere (zwischen Bügel und Gelenk), damit der Ausschlag der Bügelbewegung recht kräftig in die Erscheinung tritt. Spricht man nämlich — mittelst eines gläsernen Schalltrichters und eines davon zur Kapsel laufenden Schlauches — in die Kapsel hinein, so erschüttert das deren Deckboden und bewegt den Schreibhebel, der auf eine daneben stehende und sich drehende Schreibtrommel eine Kurve frigelt.

Diese Schreibtrommel ist der zweite Teil der ganzen Vorrichtung. Sie wird durch ein elektrisches Uhrwerk umgetrieben und ist mit einer glatten Papierrolle — gewöhnlichem Schreibpapier — überzogen, die man vorher über eine rußende Unschlittkerze oder eine zu hoch geschraubte Erdöllampe gehalten hat, bis sie gleichmäßig rußig geworden ist. Auf diesen Außstreifen krizelt die aus einem Federkiel bestehende Spize des Vinsenhebels ihre Kurven.

Um die sich ergebenden Kurven aufbewahren zu können, löst man in einer flachen Schale ein bischen weißen Schellack

in mehr oder weniger reinem Weingeist auf und zieht den abgenommenen Papierstreifen da langsam hindurch, so daß er sich mit einer ganz dünnen Lackschicht bedeckt, die den Auß festhält und vor dem Verwischen schützt.

## B. Der Kehlkopfwiderstand.

Das Bisherige handelte alles von der Atemgebung. Nun gehen wir über zu der Cätigkeit des Kehlkopfs. Den Zau des Kehlkopfs kennen wir ja schon (5. 14 ff.). Hier haben wir zu untersuchen, wie dieser Kehlkopf im einzelnen zur Sprachbildung eingestellt wird, und welche Cautgebilde diese einzelnen Stellungen hervorbringen.

Wenn die aus den Lungen emporsteigende Luft durch den Kehlkopf hindurchzieht, verhält sich dieser ihr gegenüber in fünserlei Urt. Alles hängt nur davon ab, wie weit die Stellknorpel und die Stimmbänder voneinander entfernt sind. Wir unterscheiden fünf Stellungen:

- 1. Utemstellung oder vollständige Offnung. Die Stellknorpel treten auseinander, drehen ihre Stimmfortsätze von einander ab nach außen, und die Stimmbänder liegen ganz an den Wänden des Schildknorpels an, wie es die figur 7a zeigt. Die Luft erfährt gar keinen besonderen Widerstand, sondern tritt ungehemmt hindurch. Laute werden bei dieser Einstellung im Kehlkopf nicht erzeugt, möglicherweise aber im Unsatrohr, wenn dieses entsprechend eingestellt ist, 3. B. f und 8, p und t.
- 2. Aikennäherung. Die zweite Stellung wollen wir Rikennäherung nennen. Die Stimmbänder werden durch die Drehung der Stellknorpel etwas nach der Mitte zu bewegt, aber nur so wenig, daß sie noch einen breiten Spalt zwischen sich lassen. Die durchstreichende Luft reibt sich dann an dem vorgeschobenen Wulst und erzeugt ein Geräusch, das wir als 'h' hören. Wenn ich 'h' sage, reibt sich also die Sprechluft an den etwas nach der Mitte zu gerückten Stimmlippen. Darum heißt 'h' ein Kehlkopfreibelaut, eine Kehlkopfspirans. Und da bei der Hervorbringung des h kein eigentlicher Con mitklingt, den man, wie wir gleich hören, 'Stimme' oder 'Stimmton' nennt (S. 42), da es vielmehr ein einsaches Geräusch ist, heißt es genauer 'stimmloser' Laut, stimmloser Kehlkopfreibelaut.

Freilich kann man als Ausnahme auch ein 'stimmhaftes h' hervorbringen. Dessen Vorhandensein hat man schon früher vermutet, aber erst vor ein paar Jahren in Upsala durch Versuche sicher festgestellt. Bei dieser Abart des h sind die Stimmbänder offenbar etwas mehr genähert als bei dem gewöhnlichen h, so daß etwa der Rand leicht schwingen kann.

Stimmlos ist übrigens das h in Haus, Roheit, aha; stimmhaft können wir es wenigstens erzeugen, wenn wir es beabsichtigen, am leichtesten zwischen Vokalen, wie in aha; aber es klingt durchweg — von diesem einen Beispiel vielleicht abgesehen — im Deutschen recht unnatürlich. Und die Verhält-

nisse in fremden Sprachen gehen uns hier nichts an.

3. Rikenenge. Bei der zuerst erwähnten Möglichkeit hatten wir völlige Öffnung, bei der zweiten Unnäherung der Stimmbänder. Als dritter fall tritt uns jest vollständige Berührung der Stimmbänder entgegen. Wir könnten diese Stellung also genauer Stimmbänderberührung nennen, anstatt Rikenenge. Die Stellknorpel und die Stimmfortsäke treten aneinander, und die beiden Stimmbänder verschließen den Durchgang, so wie es etwa die figur 7c darstellt. Dadurch werden sie von der Sprechlust in Schwingung versetz und tönen. Was erzeugt wird, nennt man Stimmton oder kurz Con, auch mit einem nicht empsehlenswerten, weil mehrdeutigen Ausdruck Stimme'. Es ist das, was wir beim Gesang vor allem heraushören und so lieben. Deshalb bezeichnet man diese Einstellung auch als Gesangstellung.

Der Stimmton. Un dem Con ist verschiedenes ins Auge zu fassen.

Woraus besteht vor allem der Ton, den ich als Vokal spreche, 3. 3. als ein a oder ein i oder ein u, den ich aber auch erzeuge, wenn ich ein deutliches w spreche oder ein stimmthaftes s (das man in der Wissenschaft kurz und genau nur mit einem Zeichen wiedergibt, nämlich mit z)? Der als Vokal auftretende Ton ist nichts als der reine Stimmton, während bei den andern stimmthaften Gebilden der Stimmton nur Begleiterscheinung, nur Beimischung ist. Denn diese andern Gebilde entspringen, wie wir noch genugsam hören werden (5. 90, 94), aus der Verbindung von Geräusch und Stimmton, stimmthaftes s (wir schreiben dafür von jetzt ab immer nur z) also von stimmtosen s (in deutsch was, Kasten) und Stimmton. Aber jedes-

mal hören wir den Stimmton nicht, wie er an sich ist, sondern verstärkt und verändert durch den Hall des Unsatzohres. Den Stimmton an sich würde man nur hören, wenn man bei seiner Erzeugung den Kopf gleich oberhalb der Stimmbänder abbeben könnte.

Die Aichtigkeit dieser Auffassung von der Cätigkeit der Stimmbänder und von der Entstehung des Stimmtons beweist — abgesehen von dem unmittelbaren Einblick, den der Kehlkopspiegel ermöglicht — auch vor allem die Catsache, daß man den Kehlkopf künstlich nachgemacht und auch eine Art Stimmton erzeugt hat. Man spannt dann (fig. 11) nur ein Stück Kaut-

schukschlauchüber den Aand einer Röhre und zieht sein freies Ende in die Länge, so daß es einen schnalen Schlitz bildet; durchgetriebene Luft bringt dann den Schlitz zum Cönen.

Der Stimmton entsteht also auf einem ähnlichen Wege wie der Wimmerton, den das Kinderspielzeug hervorbringt, das man alljährlich auf der Messe verkauft: jene kleine rote Blase, die über ein auch rot angestrichenes dünnes Holzröhrchen gespannt ist, durch das Röhrchen hindurch ohne



fig. 11. Künstlicher Kehlkopf.

Con aufgeblasen wird und beim Zusammenfallen die Luft an einem über dem Röhreneingang befestigten Gummibändchen vorbei in die Röhre drängt und dieses Bändchen zum Cönen bringt.

Im einzelnen kommt bei dem Stimmton dann aber noch viererlei in Betracht: seine Starke, seine Bobe, seine Register und seine Klangfarbe.

a) Die Constarte. Von der Stärke des Stimmtons brauchen wir hier nur wenig zu sagen, weil wir das meiste schon bei der Behandlung der Atemgebung gehört haben. Die Euft, wissen wir 3. B., kann stärker oder schwächer durch die Stimmrike hindurchgezwängt und die Stimmbänder dadurch mehr oder minder stark zum Tönen gebracht werden. So aber entstehen starke Töne und schwache, z. B. ein starker Vokal wie a oder ein schwacher wie a. Diesen Stärkeunterschied fühlt man ja selbst leicht und hört man ja selbst leicht. Die Erzeugung starker Töne ermüdet natürlich viel eher als die schwacher, weil sie die Stimmbänder mehr anstrengt mit ihrem ganzen Jubehör, und Ceute mit schwacher Brust können in der Regel auch nur schwache Töne hervorbringen. Aber Abung macht auch sier den Meister. Wer viel spricht, wie Geistliche, Cehrer, Offiziere, der entwickelt seinen Kehlkopf, seine Kehlkopsmusseln und seine Stimmbänder, so daß ihn schließlich auch fortgesett starkes Sprechen nicht mehr angreift.

b) Die Conhöhe. Auch bezüglich der Conhöhe ist nicht viel zu sagen, auch hier braucht man nur an Bekanntes zu erinnern. Jedermann beinahe weiß aus eigener Erfahrung, daß eine längere Saite einen tieferen Con gibt als eine gleich straff gespannte kurze, eine stärker gespannte Saite dagegen einen höheren Con als eine gleich lange weniger stark gespannte. Und im Zweifelsfalle kann er ja wohl selbst einen Versuch anstellen auf einer Geige oder etwas Ahnlichem.

Wie wird also die Verschiedenheit in der Conhöhe herbeigeführt? Einfach dadurch, daß sich Schildknorpel und Aingknorpel in der früher (5. 20) geschilderten Weise gegenseitig verschieben, die Stellknorpel sich dagegen nach rückwärts neigen und ihre Stimmfortsahenden in die Höhe ziehen oder umgekehrt; denn dadurch werden die Stimmbänder ja angespannt oder gelockert.

Bei einem künstlichen Kehlkopf, wie er vorhin geschildert worden ist (5. 43), kann man das leicht nachmachen.

Im einzelnen schwankt die Höhe der Stimme bei den verschiedenen Menschen beträchtlich; im großen ganzen aber erreicht ihr Umfang meist  $2-2^{1}/_{2}$  Oktaven. Doch gibt es Menschen, die annähernd das Doppelte, 4 Oktaven, umspannen sollen.

Nach der Höhe teilt man die Stimme, besonders die Singstimme, der Menschen wieder ein in Baß und Cenor beim Manne, und in Alt und Sopran bei der Frau; darüber und über eine weitergehende Unterscheidung braucht hier nicht weiter aeredet zu werden.

Bekanntlich liegt die Männerstimme tiefer als die Frauenstimme; das bedarf aber auch keiner langen Erklärung. Die Männer haben eben einen etwas längeren Kehlkopf und etwas längere Stimmbänder als die Frauen; und längere Saiten, ist schon oben vorausgeschickt worden, geben bei sonst gleicher Spannung ja tiefere Cone als kürzere.

c) Die Register. Bei der menschlichen Stimme unterscheidet man aber auch mehrere Register, 3. B. Brust und Kopfstimme, fistelstimme und falsettstimme. Wir betreten damit ein schwierigeres Gebiet, über das nicht nur viel Unklarheit und Unwissenschiedenheiten bei den berufensten fachgelehrten.

Landläufig hält man zunächst einmal auseinander Bruststimme und fistelstimme, und deren Wesen ist anscheinend auch nicht mehr sehr rätselhaft. Die Bruststimme kommt ja dadurch zustande, daß die Stimmbänder in ihrer ganzen Länge aneinandertreten, sich berühren und durch den Durchzug der Sprechluft in Schwingung kommen. Dadurch wird offenbar die Brustsöhle stark mitverwendet als Resonanzraum. Demgegenüber hat die fistelstimme nach neueren gelehrten Beobachtungen die Eigenheit, daß bei ihrer Erzeugung die Stimmbänder hinten geschlossen, vorn aber etwas voneinander entsernt gehalten werden. Sie bilden hier also einen kleinen eisörmigen (elliptischen) Spalt und schwingen deswegen nicht als Gesamtheit, als Ganzes, sondern nur mit einem Teil oder einzelnen Teilen.

Was ist aber die Kopfstimme? Darüber gibt es einen ganzen Wirrwarr von Unsichten. Fernerstehende — aber auch Sänger und Gesanglehrer, wie wir noch aus der Einleitung behalten haben (5. 1) — glauben und behaupten, hie und da durch den Wortklang verleitet, die Kopfstimme käme 'aus dem Kopf', und sie haben auch insofern ganz recht, — als der Mund zum Kopf gehört.

Aber was ist im Ernst das Wesentliche an der Sache? Wenn wir drei der zuverlässigsten forscher der Reihe nach um Rat fragen, gibt uns jeder eine andere Auskunft. E. Sievers sast die Kopfstimme und die fistelstimme als eines auf, und nimmt auch einen dritten Ausdruck noch in demselben Sinne, Falsettstimme; F. Cechmer dagegen nennt 'Kopsstimme' die höchste Fistelstimme und setzt ihr entgegen die tiesste Bruststimme, den Kontradaß; er unterscheidet also vier Abarten, die sich von

oben nach unten so aneinanderreihen: Kopf- und kistelstimme, Bruststimme und Kontrabaß. W. Dietor, der dritte Gewährsmann, vermutet zweiselnd, das, was die Sänger Kopstimme nennten, sei vielleicht nur eine gequetschte Bruststimme, und vergleicht sie zögernd mit dem Ceutnantston beim Sprechen. Sie entsiehe, meint er, dadurch, daß der hintere Teil des Mundraums verengt werde, daß das Gaumentor sich etwas schließe, und daß die Taschenbänder zusammenrückten; kurz und gut, er vermutet, daß der Luft überall, wo sie durchkomme, Widerstand entgegengesett werde, und daß nur die dadurch herbeigesührte Erhöhung der Resonanz die gewöhnliche Bruststimme in die kistelstimme umwandle.

Ubersichtlich geordnet liegen also folgende Auffassungen und Einteilungen nebeneinander:

| Sievers                            | Cechmer                         | Dietor<br>Fistelstimme |  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| Kopf - Salsett - Sistel-<br>stimme | Kopfflimme<br>—<br>Siftelftimme |                        |  |
| Bruftstimme                        | Bruststimme<br>—<br>Kontrabaß   | Bruststimme [Kopfst.]  |  |

Das Bauchreden. Bei der Betrachtung der Register der menschlichen Stimme bleiben jetzt nur noch zwei Erscheinungen zu besprechen, das Bauchreden und die Murmelstimme.

Das Bauchreden hat mit dem Bauch nichts zu tun, sondern ist eine Art fistelstimme, aber sehr schwach und gedämpst. Bei ihrer Erzeugung werden die Stimmbänder stark aneinandergeprest, so daß ein gewisser Quetschton herauskommt. Die Wirkung des Bauchredens beruht hauptsächlich auf dem Gegensat der im Wechsel mit ihr ertönenden Vollstimme. Die Sistelstimme nämlich hat hohe Cone, hohe Cone dringen aber aus der Ferne besser an das menschliche Ohr als aus der Rähe; daher sast man die hohen Cone unmittelbar neben den tiesen als aus der Ferne herkommend auf.

Die Murmelstimme. Die Murmelstimme liegt in der

Mitte zwischen der Vollstimme und der gleich darnach zu besprechenden flüsterstimme; sie erscheint bei halblautem Sprechen und Stöhnen, aber auch an den unbetonten Stellen der lauten, der 'Vollstimme'. Hervorgebracht wird sie dadurch, daß man die Knorpelglottis offen läßt und auch die Stimmbänder nur annähernd einstellt, also einen kleinen Zwischenraum zwischen ihnen läßt und den Atem nur schwach hindurchstößt, so daß die Bänder nur ganz leise ansprechen. Dabei werden slüsterartige Aebengeräusche erzeugt.

d. Die Klangfarbe. Neben Stärke, Höhe und Register kommt bei der menschlichen Stimme als viertes und letztes in Frage die Klangfarbe. Der Unterschied in der Klangfarbe beruht auf der verschiedenen Korm und der verschiedenen Urt der den Schall erzeugenden Schwingungen. Im gewöhnlichen Ceben redet man ja auch von dem Klang der verschiedenen Musikinstrumente, 3. B. von dem Klang des Klaviers im Gegensatz dem Klang des Waldhorns oder der Geige. Uhnlich kommt bei der menschlichen Stimne in Betracht: die Rauheit, Hohlheit, die Glätte, das Metall und ähnliches. Alle diese Eigenheiten beruhen auf mannigfaltigen Einzelheiten in der Stellung des Kehlkopfs, im Bau seiner einzelnen Teile, wie seiner Knorpel, Muskeln und Häute, auf ihrer Rauheit oder Glätte, auf ihrer Sprödigkeit oder Geschmeidigkeit u. a. m.

4. Stimmrigenschluß (Bänderschluß) mit Knorpelöffnung. Mit Stimmrigenschluß, aber Knorpelöffnung wird im allgemeinen das flüstern hervorgebracht. Die flüfter. stimme fest also mit anderen Worten voraus, daß die Stimmrite oder eigentliche Glottis geschlossen ist, die Atemrike dagegen oder Knorpelglottis offen (fig. 7 b). Dabei ist die Atemgebung schwach. Ein Wechsel in der Conhohe ift bei der flüsterstimme nicht möalich, da die Stimmbander nicht beweglich sind, ein Unspannen oder eine Cockerung also ausgeschlossen ist. Die flüsterstimme bewegt sich also immer in der gleichen Bobe. überhaupt Vokale erzeugt, hat mit der Höhe nichts zu tun, sondern ift die Wirkung des Eigentons der dabei gebildeten Mundräume, die kolae also ihrer Resonanz; die aeflüsterten 'Dotale' find eben 'stimmlos', was freilich wörtlich ein Widerspruch ift.

Urten der flüsterstimme. Im einzelnen unterscheidet man doch noch verschiedene Urten von flüstern, je nach der Stärke und Aauheit; und diese Eigenschaften wieder hängen ab von dem Verhältnis zwischen Atemdruck und Kehlkopfwiderständen.

für uns kommen — nach dem Vorgang von E. Sievers — drei Urten von flüstern in Betracht, ein sanstes, ein mittleres

und ein heiseres.

a) Bei der schwächsten Abart, dem sanften flüstern, sind die Stimmbänder nicht ganz genähert, sondern es bleibt zwischen ihnen ein schwacher Spalt, und die Ränder der Stimmbänder werden nur durch einen leisen Atemstrom in Bewegung gesetzt, so daß sie nicht schwingen, sondern die Luft nur aushalten, die sich so an ihnen reibt und ein Geräusch erzeugt.

b) Die zweite Abart, bei der das Geräusch schon etwas stärker und rauher ist, wird durch die schon früher gegebene Jigur 7b verdeutlicht. Es ist das mittlere oder Durchschnitts-

flüstern; bei ihm bleibt nur die Knorpelglottis offen.

c) Ganz eigenartig ist die dritte Abart, das heisere, frächzende Klüstern. Bei diesem werden nicht nur die Stimmbänder geschlossen, sondern oberhalb der Stimmbänder auch der vordere Teil der Taschenbänder. Dorn ist also der Lust der Durchzug doppelt versperrt, unten durch die Stimmbänder, und darüber durch die Taschenbänder. Hinten dagegen sind Knorpelglottis und Taschenbänderenge geöffnet; ist aber die Lust durch diesen schwalen Doppelspalt hindurch, so sindet sie nochmals Widerstand am Kehldeckel, der auch etwas gesenkt ist. Gerade daß der Weg so eng ist und die Lust so oft abgelenkt und eingezwängt wird, verleiht dieser klüsterart ihre ausgeprägte Rauheit.

Natürlich strengt dieses heisere flüstern die Sprachwerkzeuge sehr an, zumal da es einen starken Atemdruck verlangt; wer in diesen hinteren Gegenden empsindlich ist, wird sich hüten, Der-

suche in dieser flüsterform zu lange auszudehnen.

5. Bänder und Knorpelschluß. Wir kommen jest zur lesten Möglichkeit der Stimmbänder und Kehlkopfeinstellung: Verschluß der Stimmrize und der Atemrize, also völliger Verschluß. Auf diese Weise wird der Euftdurchzug ganz gehemmt. Es kann keine Luft aus der Luftröhre in den Kehlraum hinaufdringen, aber auch keine hinabsteigen in die Lungen. Selbstverständlich kann man diese Einstellung nicht lange aufrecht erhalten, des gewöhnlichen Atmens wegen.

Ungewandt wird diese Verschlußstellung porübergehend bei

lautlosem Husten oder lautlosem Cachen, und zwar bei Husten gewöhnlich nur einmal, bei Cachen gleich mehrere Male hintereinander: hier schließen sich Stimmbänder und Stellknorpel mehrmals hintereinander und werden ebenso oft wieder auseinandergepreßt.

Aber auch in der landläufigen Sprache kommt ein solcher Verschluß vor; und für das bei seiner Brechung entstehende Geräusch hat man sogar einen eigenen passenden Namen gefunden: Knackgeräusch ist also ein Kehlkopfverschlußlaut.

Als regelmäßiges Cautgebilde kommt das Knackgeräusch nur im Deutschen vor; fremde Völker, Franzosen und Engländer 3. B., kennen es so nicht. Aber auch im Deutschen ist seine Anwendung mehr beschränkt, als man gewöhnlich glaubt und lehrt; wenigstens scheint es, als ob der Süd- und Mitteldeutsche daran viel armer sei als der Norddeutsche.

Wo kommt nun dieses Knackgeräusch überhaupt vor in der Sprache? Uberall 3. B. vor alleinstehenden Vokalen. Wenn man 'a' sagt, erzeugt man nicht bloß ein a, sondern davor noch einen kaum hörbaren, aber sicher vorhandenen andern Caut, eben das Knackgeräusch. Man geht also bei der Aussprache eines Vokals mit den Stimmbandern nicht etwa von der Atemstellung gleich zur Berührungsstellung über, sondern läßt aufeinander folgen: Atemstellung, Verschluß, Berührung. Darum heißt das Gebilde auch fester Vokaleinsat, im Gegensatz zu dem ohne Knackgerausch erfolgenden leisen Dokaleinsatz. Man hat fich gewöhnt, dieses Erzeugnis in der Wissenschaft durch ein Gansefüßchen, genauer durch den der griechischen Schrift entlehnten Spiritus lenis, zu bezeichnen; man spricht also: 'a, 'Abend, 'Essen, 'ift, 'Oder, 'Ufer; und es heißt lautwissenschaftlich genau: Es 'ift 'aber 'oben 'unruhig. Beobachten kann man das Knackaeräusch und sich von seinem Vorhandensein überzeugen beim flüstern: hier tritt es deutlich in die Erscheinung. Sonst fällt uns eher sein fehlen auf als sein Vorhandensein. Wenn ein Ausländer deutsch spricht, stört es uns, daß seinen Vokalen das eröffnende Knackgerausch fehlt; seine Wörter verschwimmen für unser Gefühl zu sehr ineinander. Besonders gilt das von dem Franzosen, dem die Ungewöhnung des festen Vokaleinsates die größte Mühe macht, umgekehrt wie es uns beim Gebrauch einer fremden Sprache schwer nachgeht, daß wir

uns dieses Einsatzes bedienen und ihn nur mit Mühe ablegen können.

Wir Deutsche gebrauchen nämlich das Knackgeräusch im unbedingten Unlaut, nach einer Sprechpause immer; dagegen im Sahinnern, bei Wortverbindungen, lassen wir es jedenfalls im Süden sehr oft weg. Zwar behaupten die Gelehrten, es gehöre auch hier zu der vorschriftsmäßigen guten korm der Aussprache; allein an der Richtigkeit und Begründetheit dieser korderung darf man doch wohl zweiseln. Jedenfalls wenden Mittel- und Süddeutsche im Innern den sesten Unsah nicht an, ohne daß man sich darüber wundert oder es für geziert hält. Die Hochdeutschen verbinden die Wörter eben zu einem wie sonst fortlausenden Ganzen, zu einer Sprechgruppe, und wenden innerhalb einer Sprechgruppe das Knackgeräusch ebensowenig an als innerhalb eines einzelnen Wortes; sie sagen also: 'ist er oft oben?

Im Innern eines Wortes, das zusammengesett ist, wendet man das Knackgeräusch ja überhaupt seltener an, auch wenn der zweite Ceil der Zusammensetzung an sich mit einem Dokal beginnt; man sagt nur hinaus, hinüber, herein, darum, und nicht etwa hin'aus, hin'über, her'ein, dar'um. Bei ein paar Wörtern schwankt im Wortinnern der Gebrauch landschaftlich geradeso wie beim Satzinnern, nämlich bei erinnern, erobern, erübrigen, Obacht und ähnlichen. Der Süden sagt da durchgängig erinnern, erobern, Obacht, und man darf das wohl auch geradezu als erlaubt und als schriftsprachlich bezeichnen, jedenfalls mit der Kinzusügung und Einschränkung, es sei süddeutsch schriftsprachlich, oder auch, es sei eine nicht zu beanstandende Eigentümlichkeit der süddeutschen Umgangssprache, und die hat doch auch ihre Berechtigung.

Den festen Vokaleinsatz hat man übrigens auch schon der altdeutschen Zeit zugeschrieben und herangezogen zur Erklärung einer Eigenheit der altgermanischen Verskunst, zur Erklärung des vokalischen Stabreims. In der altgermanischen Dichtung, im Althochdeutschen, Altniederdeutschen, Altenglischen (Angelsächsischen) und Altnordischen (Altisländischen) bildeten nicht bloß gleiche Konsonanten unter sich einen Reim oder Stabreim, wie man das nannte, es reimten also nicht bloß Verbindungen, wie die aus dem Altertum in die heutige Sprache

verschleppten Ausdrücke Haus und Hof, Mann und Maus, Stock und Stein, sondern es reimten auch alle Vokale beliebig untereinander; a also mit o oder mit i, sodann i mit u, endlich o mit o ust. So heißt es im altdeutschen Hildebrandsliede

der si doh nu argosto Ostarliuto "der sei doch nun der ärgste der Ostarliute",

und Odo(w)akers Name (Otachre, der Wemfall) reimt mit dem

Udjeftiv irri ('irre, feind, verhaft').

Eben diese Merkwürdigkeit suchte man mit der Unnahme zu erklären, es sei vor diesen Unlautsvokalen das Knackaerausch nicht nur schon vorhanden gewesen, sondern es sei auch so deutlich gehört und gefühlt worden, daß man es in dieser ausgeprägten Weise perwenden konnte. Ob die Unnahme richtig ift, soll dahingestellt bleiben. Jedenfalls stimmt das und jenes bedenklich ihr gegenüber. Einmal will die Voraussekung nicht ohne weiteres einleuchten, die alten Germanen batten das Knackgeräusch kräftiger erzeugt als wir, ihre heutigen Nachkommen. Abgesehen davon, daß die Vorgeschichte und die Verwandtschaft unserer Sprache uns in dieser Hinsicht eher einen fingerzeig dagegen gibt als dafür, muß befremden, daß kein Schriftsteller, kein deutscher Mönch des frühen Mittelalters, auch nicht einmal ein Deutsch hörender oder lernender Ausländer unter diesen Monchen etwas von diesem fraftigen Einsatz erwähnt oder anscheinend auch nur bemerkt hat. Sodann müßten die Engländer, die in ihrer alten Dichtung, wie erwähnt, den vokalischen Stabreim auch verwerteten, danach also das Knackgerausch beseffen haben müßten, es heute dagegen nicht mehr kennen, den Vokaleinsatz im Caufe der Zeit geandert und das Knackgeräusch aufgegeben haben. Das hat man tatsächlich angenommen, und sogar den aus frankreich herübergekommenen und in frankreich schon perwelschten Normannen die Schuld daran zugeschrieben: diese des Knackgeräusches entwöhnten normannischen Eroberer bätten auch in England und im Englischen das Knackgeräusch aus der Ubuna aebracht.

Die wissenschaftliche Kehlkopfbeobachtung.

Damit ist die Betrachtung der sprachlichen Catigkeit des Kehlkopfes erledigt. Es erhebt sich die Frage: Woher weiß man das alles? Wie hat man das herausgefunden? Diese Frage soll im folgenden Abschnitt übersichtlich beantwortet werden.

Das sicherste, untrüglichste Mittel, den tätigen Kehlkopf zu beobachten, ist natürlich der unmittelbare Einblick mit dem Kehlkopfspiegel. Der ist zwar nur unter gewissen Bedingungen möglich, z. B. nur bei Cauten, die mit Mundöffnung hervorgebracht werden können, nicht bei Mundverschluß, hat aber doch manche hübschen Ergebnisse geliefert. Die Beschreibungen, die im Vorangehenden verschiedentlich von den Kehlkopfeinstellungen gegeben wurden, sind auf diesem Wege gewonnen worden.

Es handelt sich aber darum, den Kehlkopf in allen fällen und Möglichkeiten des wirklichen, natürlichen Sprechens zu beobachten, auch dann, wenn die Verwendung des Spiegels ausgeschlossen ist. Hauptsächlich kommt in frage, ob die Stimmbänder bei der Erzeugung gewisser Laute mitschwingen oder nicht, ob diese Laute also stimmhaft sind oder stimmlos (5. 42).

Zur Feststellung dieser Catsache gerade hat man nun schon verschiedene Mittel an der Hand, ein paar einfache, jedermann zugängliche, und einige schwierige, die umständliche und teure

Herrichtungen voraussetzen.

a) Natürliche Mittel. Į. Betasten des Adamsapfels. Das einsachste Mittel, das darum auch hier an allererster Stelle steht, ist das Betasten des Kehlkopfes: man legt seinen Singer außen am Hals an den Schildknorpel, auf den Adamsapfel. Wenn man dann stimmhaftes und stimmloses 8 (also mit den lautwissenschaftlichen Zeichen geschrieben 8 und z) gleich nacheinander ausspricht, bemerkt man sofort an seinem Kinger, daß das eine Mal, bei 8, der Kehlkopf ruhig bleibt, das andere Mal dagegen, bei z, leise zittert; 8 ist also stimmlos, z dagegen stimmhaft. Und ebenso ist es bei f und v (dem Caut des Zuchstabens w) oder bei x (dem Caut der Zuchstabengruppe ch' in Friechen) und j' (in 'Zoje').

Schon schwieriger ist dieser Unterschied festzustellen bei k:g, t:d, p:b. Denn abgesehen davon, daß er hier in vielen Gegenden, 3. 3. in Süd- und Mitteldeutschland, gar nicht vorhanden ist, trozdem aber — teils aus Ungenauigkeit, teils aus Unwissenheit — noch oft als unterscheidendes Merkmal angeführt wird oder wenigstens angeführt wurde, sogar in behördlichen Deröffentlichungen, ist er manchmal so schwach, daß das ungeschulte Ohr ihn kaum vernimmt: dann setzt der weniger kräftige Caut, also dag, etwa stimmlos ein und wird erst gegen Ende mehr oder weniger stimmbaft oder umgekehrt.

- 2. Betasten der Kopshaut. Gerade bei diesen schwierigen källen ist aber eine genaue, vorurteilslose keststellung am nötigsten! Und dazu reicht, das müssen wir bekennen, das einfache Betasten eben nicht immer aus. Es ist deshalb schon ein Vorteil, daß man dazu noch andere Mittel zu Hilse nehmen kann: zunächst das Befühlen des Kopses, der Kopshaut. Legt man nämlich, während die Stimmbänder schwingen, die slache Hand auf die Kopshaut, so merkt man, wie der ganze Kops leise zittert. Bei Erzeugung des stimmhaften s ist diese Erschütterung besonders sühlbar, noch sühlbarer als bei a, bei dem man das wegen seiner großen Schallfülle doch am ehesten vermuten sollte. Offenbar gestattet aber die weite Mundössnung bei a der Luft viel zu leicht den Ausgang ins Freie, und läßt sie nicht kräftig genug an die Wände des Mundraumes anprallen.
- 3. Zuhalten der Ohren. Noch empfehlenswerter ist ein drittes einfaches Mittel, das recht wirksam und verständig ist, das Zuhalten der Ohren: steckt man seine Zeigesinger in die Ohren, so vernimmt man bei der Hervorbringung stimmhafter Caute ein deutliches Surren und Summen, das bei den stimmlosen Gebilden gänzlich sehlt. Dieses Versahren ist bei Cauten wie z, w, l, r von überzeugendem Ersolge, und versagt überhaupt wohl in keinem Kalle, auch beim a nicht. Belegtheit der Rachenhöhle scheint seine Wirksamkeit noch zu verstärken.

Uber die Wissenschaft benügt sich mit diesen handgreislichen Alltagsmitteln nicht. Sie muß vollständige Genauigkeit als ihr Tiel hinstellen und diesem nie erreichbaren Ziel stets so nahe zu kommen suchen, als nur äußerst möglich ist; vor allem muß sie darauf sehen, daß die Ergebnisse einer Beobachtung vom Beobachter ganz unabhängig, daß sie meßbar und mit andern Beobachtungen vergleichbar seien; sie will eben alles äußerlich schwarz auf weiß bestigen, in Kurven und Zahlen niederlegen.

- b) Künstliche Mittel. Zu diesem Zweck hat man auch für die Untersuchung der Stimmhaftigkeit der Caute zwei eigene feine Geräte gebaut.
- Į. Rosapelly. Das erste geht zurück auf die Angaben eines freundes von Rousselot, des Doktor Rosapelly, und ist sehr empsindlich, leider in dem doppelten Sinne dieses Wortes: es arbeitet sehr zuverlässig, verlangt aber auch große Vorsicht bei der Handhabung. Die ganze Vorrichtung beruht darauf, daß ein kleines Gewicht zwischen den Enden einer elektrischen

Stromleitung im Gleichgewicht gehalten wird. Jur Beobachtung legt man sie außen auf den Schildknorpel auf; bewegt sich nun der Kehlkopf beim Sprechen infolge der Stimmbandtätigkeit auch nur ganz leise, so wird das Gewichtchen aus der Auhelage gebracht, der elektrische Strom geschlossen und eine kleine Klingel dadurch zum Tönen gebracht. Natürlich muß man sich sonst völlig ruhig verhalten, womöglich gar ruhig liegen.

2. Rousselot. Deswegen hat Rousselot selbst ein anderes Hilfsmittel vorgeschlagen und verwendet, das viel einfacher und doch genau ist. Es gleicht dem Hörrohr (Stethoskop) der Arzte und ist eine niedere offene Kapsel, in deren oberer, sester Decke zur Ableitung der eingeschlossenen Luft eine Röhre sit, die durch einen Schlauch mit einer Beobachtungskapsel und mit einer Rothschen Schreibtrommel in Verbindung steht, wie wir sie beide schon kennen. Die offene Seite der Kapsel, deren Durchmesser übrigens anderthalb Zentimeter beträgt, wird beim Sprechen wieder außen auf den Kehlkopf aufgelegt; die Schwingung der Stimmbänder erschüttert dann durch den Schildknorpel hindurch die in der Kapsel eingeschlossene Luft, deren Bewegungen durch die Ableitungsröhre und den Schlauch in die Beobachtungskapsel fortgestanzt werden, die nun wieder auf die Rothsche Trommel ihre Kurve zeichnet.

Damit ist die Betrachtung des Kehlkopfs zu Ende, und wir können uns gleich zum Ansakrohr wenden.

### C. Das Ansahrohr.

Das Unsatrohr hat, wie schon erwähnt, eine doppelte Unfgabe: es ist sowohl Schallerzeuger als auch Schallverstärker (Schallgestalter, Schalltrichter). Dadurch unterscheidet es sich vom Kehlkopf, der eigentlich nur Gebilde erzeugt, sie aber nicht wesentlich umgestaltet.

freilich sind dafür die Schälle des Kehlkopfs wieder etwas

mannigfaltiger als die des Unsatrohrs.

Schälle sind nämlich entweder Klänge oder Geräusche; der Unterschied zwischen beiden ist erfahrungsmäßig jedermann bekannt und auch wissenschaftlich leicht festzustellen: der Con wird durch regelmäßige Schwingungen erzeugt, das Geräusch durch unregelmäßige. Und der Kehlkopf erzeugt nun sowohl Klänge (den Stimmton), als auch Geräusche (Knackgeräusch und

stimmloses h), das Unsatrohr aber nur Geräusche (3. B. k, s). Ubersichtlich stellt sich demgemäß die Cätigkeit beider Ceile des Sprechwerkzeugs etwa so dar:

| <u>Cätigfeit</u> |         |           |           |           |  |  |
|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| des              | erzeugt |           | verstärft |           |  |  |
| Kehltopfs        | Klänge  | Geräusche |           | <u> </u>  |  |  |
| Unsakrohrs       | _       | Geräusche | Klänge    | Geräusche |  |  |

Wir bleiben jett beim Ansahrohr. Wir wissen schon, welche 'Rohrteile', welche Hohlräume für uns in Betracht kommen: Rachen, Mund. und Nasenraum; wenn wir wollen, auch noch der Kehlraum (5. 22). Wir erinnern uns auch, wie ihr Derhalten geregelt wird durch einige bewegliche Teile: außer dem Kehldedel von dem Gaumentor, das sich vergrößern oder verkleinern kann, von dem Zäpfchen, das Mase oder Mund verschließen oder offen lassen kann; sodann von der Zunge, die sich porschiebt oder zurückzieht, und die sich hebt oder senkt, und zwar in allen ihren Unterteilen, vorn, mitten oder hinten; schlieklich aber auch von den Lippen, die einen Spalt bilden oder eine Aundung, die sich vorschieben oder zurück, und die sich weit öffnen oder wenig, die sich aber auch verschiedentlich mit Ober- oder Untergahnen berühren konnen. Auch die Bewegung des Unterkiefers zieht man ab und zu in Rechnung; dann unterscheidet man, ob er sich weit entfernt von dem Oberkiefer, wie bei der Hervorbringung eines a, oder ob er nahe bei ihm bleibt, wie bei der Bildung eines i. Diese Entfernung bezeichnet man dann durch den Kieferwinkel, der natürlich am kleinsten, gleich Aull ift, wenn die beiden Sahnreihen sich berühren.

#### I. Das Anfagrohr als Schallerreger.

Wir wenden unsere Ausmerksamkeit zunächst der Frage zu, wie das Ansakrohr selbst Schälle hervorbringt, betrachten also seine Tätigkeit als Schallerreger oder Schallerzeuger; erst später untersuchen wir seine Aufgabe als Schalltrichter oder Schallverstärker.

Bei dieser Schallerregung kommt wieder zweierlei ins Spiel: 1. der Ort der Erzeugung, die Geräuschstelle, und 2. die Urt der Einstellung an diesem Ort, die Beschaffenheit der Geräuschstelle. Mit andern Worten: man unterscheidet die Urtikulationsstelle von der Urtikulationsart. Wir machen zuerst das Ortliche ab, reden also von der Geräuschstelle.

#### A. Die Erzeugungsftelle (die Berauschstelle).

Schon in früheren Zeiten, wissen wir (5.2), hat man als Erzeugungsstellen unterschieden Lippen, Zähne und 'Kehle', um den alten Ausdruck zu gebrauchen, und darum die an diesen Stellen hervorgebrachten Laute bezeichnet als Lippenlaute oder Labiale (pbfw), als Zahnlaute oder Dentale (tdsz), und als Kehllaute oder Gutturale (kgzj). Das ist aber nur eine oberstächliche Einteilung, die sicherlich für die Volksschule und für weitere Kreise genügt, nicht aber für Lehrer und für die Wissenschaft.

Genau genommen ist von der äußersten Cippenspike bis hinunter zu den Stimmbändern so ziemlich jeder Punkt im Stande, der aus den Lungen kommenden Lust einen willkürlichen Widerstand entgegenzuseten, also Geräuschstelle zu werden. Das gilt sicherlich von dem Mundraum und dem Rachenraum, nicht von dem Nasenraum, dessen Wände ja immer in der gleichen Lage verharren. Darnach gäbe es also unzählige Erzeugungsstellen. Alle einzelnen Punkte dieser langen Reihe braucht man nicht gerade ins Auge zu fassen, sondern man kann sich schon mit längeren Strecken begnügen: aber solcher Strecken muß man jedensalls mehrere hervorheben, nicht bloß nach der Weise der Alten drei.

Aur von den hintersten Teilen kann man ohne weiteres absehen. Die Zunge kann zwar auch mit der hinteren Aachenwand zusammentreten und Zungenrachensaute' hervordringen, wie sie z. B. die semitischen Sprachen kennen. Und ebenso erzeugt das Zäpschen, sowohl wenn es sich zur Aachenwand hindewegt und den Aaseneingang schließt, als auch wenn es sich zurückbewegt und diesen Eingang offen läßt, deutliche Caute, die man bei einer genaueren Darstellung nicht vernachlässigen darf und auch als Zäpschenrachensaute' wirklich in Vetracht zieht. Wir aber wollen uns hier über beide Arten von Gebilden hinwegsehen, über die Zungenrachensaute, weil sie in der uns hier in erster Linie angehenden Muttersprache nicht vorkommen, und über die Zäpschenrachensaute, weil sie keine selbständigen Laute sind, sondern immer nur unwillkürlich als Aeben-

laute zwischen bestimmten Hauptlauten in Erscheinung treten, 3. B. in Wörtern wie Atona, abomachen, Canode, Camope.

Wir berücksichtigen nur die vorderen Stellen, vom Zäpfchen bis zum Saum der Lippen. Für diese gibt es verschiedene Einteilungen. Um einfachsten und auch ziemlich im Einklang mit dem Herkommen ist es, wenn man zunächst nach Lippen, Zähnen und Gaumen unterscheidet und jede dieser drei Abteilungen wieder unter sich gliedert.

Wir sehen uns diese Möglichkeiten etwas genauer an.

Į. Cippeneinstellungen. Bei den Cippen kommt schon ein Doppeltes in Frage: nicht nur die Stelle zwischen Oberlippe und Unterlippe, sondern auch die Berührung einer Cippe mit der gegenüberliegenden Zahnreihe. Un sich sind bei der letzten Möglichkeit aber gleich wieder zwei Unterfälle denkbar: die Oberlippe tritt zu den Unterzähnen in Beziehung, oder die Unterlippe zu den Oberzähnen. Caute mit dieser Derwendung der Oberlippe kommen aber bei uns in der wirklichen Sprache nicht vor; wir können sie daher außer Acht lassen und uns auf zwei Arten von Cippenlauten beschränken, auf die doppellippigen (bilabialen) und diesenigen zahnlippigen (labiodentalen), die durch Annäherung der Unterlippe an die Oberzähne zu Stande kommen.

Welches sind aber diese Laute im einzelnen? Es kommt ihrer an beiden Stellen eine ganze Reihe in Betracht, aber sie sind nicht alle gleich üblich; die üblicheren bezeichnen wir deshalb jeweils mit den kleinen Buchstaben des lateinischen Abc, die weniger üblichen mit den großen.

a) Doppellippenlaute. Zwischen Ober- und Unterlippe entstehen nun p, b, F, w. Davon sind p und b die gewöhnlichen deutschen Caute, z. B. in den Wörtern 'Pein' und 'Bein'; F ist der Caut, der entsteht, wenn man eine zu heiße flussisseit kalt bläst, den wir daher scherzhaft 'Suppen-F' nennen können; er stellt sich aber zuweilen auch in der gewöhnlichen Sprache ein hinter p, also etwa in dem Wort 'Damps', das darnach genauer dampF zu schreiben wäre; w ist dazu die stimmhafte Entsprechung, also der mit Schwingung der Stimmbänder in einem schmalen Spalt zwischen beiden Cippen erzeugte W-Caut, wie man ihn etwa im Englischen kennt in Wörtern wie well, where, wie er aber auch im Süd- und Mitteldeutschen ab und zu für das geschriebene 'w' vorkommt, z. B. in källen wie 'wo',

- 'wund'. Hier kommt aber auch noch in Betracht ein zweifaches m, einmal der gewöhnliche stimmhafte Laut in einem Wort wie 'lahme', dann aber dessen schon der Vollständigkeit wegen zu berücksichtigende seltenere stimmlose Nebenform, die wir m schreiben wollen.
- b) Zahnlippenlaute. Die zahnlippigen (labiodentalen) Entsprechungen wären der Reihe nach PBfvMM. Davon kommen die ersten, PB, nur mißbräuchlich bei nachlässiger Aussprache leicht in Cautgruppen vor wie pf oder pv, also in Wörtern wie Klippsisch, Cebwohl. Dagegen ist f der in den meisten Gegenden Deutschlands, besonders in Norddeutschland, dann aber auch in England und in Frankreich übliche und regelrechte f-Caut, also das f in deutschem Suß, Dater, Hafen, englisch sour '4', französisch sreder'; und v ist die dazu gehörige stimmhafte Nebensorm, die wir, zumal im Norden, bei Wörtern anwenden wie wohl, Cowe u. dgl. Zulett kann so auch ein doppeltes M entstehen: stimmhaftes M und stimmloses M, z. B. in Cautungen wie Baumwolle. Doch ist das gegenüber dem doppellippigen m m immerhin die Ausnahme.
- 2. Zahn und Gaumeneinstellungen. I. Allgemeine Unterschiede. Schwieriger wird die Sache, wenn wir uns weiter in den Mund hineinbewegen. Wie soll man da zunächst einteilen? Wo soll man das Zahngebiet z. B. abschließen und das Gaumengebiet anfangen lassen? Soll man vor allem den Zahndamm noch zu den Zähnen rechnen oder schon zu dem Gaumen? Un sich ist die Sache ja gleichgültig; es handelt sich nur um die Zweckmäßigkeit, und wichtig ist allein die genaue und deutliche keststellung, wo ein Caut jeweils erzeugt wird, nicht die Gesamteinteilung oder die Namengebung.

Uber bei dieser einen Schwierigkeit hat es nicht einmal sein Bewenden. Gerade in dieser Gegend des Mundes kommen noch zwei wichtige Unterschiede in Betracht bei der Erzeugung der Caute, die jedesmal genannt werden müssen.

Mitten- und Seiteneinstellung. Einmal kann der Caut sowohl in der Mitte des Mundraumes und der Junge erzeugt werden, als auch an deren beiden Seiten, und man unterscheidet danach Innenlaute (oder Mediallaute), die auf der von vorn nach hinten durchziehenden Mitte dieses Gebietes entstehen, und Seitenlaute (oder Caterallaute), die rechts und links von dieser Mitte hervorgebracht werden.

Doppelseitige und einseitige Einstellung. Un diesen Seitenlauten — es sind das hauptsächlich die 1-Caute — ist aber aleich noch eine Eigenheit erwähnenswert. Genau genommen müßten alle hierhergehörigen Gebilde gleichmäßig auf beiden Seiten, also gleichmäßig rechts und links, hervorgebracht werden, also doppelseitig sein; in Wirklichkeit sind sie aber häufig nur einseitig, werden also entweder nur rechts oder nur links hervorgebracht, ohne daß man das für einen Sprachfehler ausgeben dürste. Man versuche das selbst an seinem 1, und zwar an einem stimmlosen, ohne Schwingung der Stimmbander erzeugten 1, weil man dann die Reibung der Luft besser an der Zunge fühlt: porschriftsmäkig mükte dieses I so gebildet werden, daß der Luftstrom rechts und links zwischen Zungenwand und mittlerem Gaumen vorbeistreicht. Man bemerkt mit dem Behör aber kaum einen Unterschied, wenn man die Luft nur rechts oder nur links hindurchstreichen läßt und die andere Seite gang absperrt, und ift sich meist auch gar nicht bewußt, wie man gewöhnlich oder im Einzelfall sein 1 hervorbringt, linksseitig, oder rechtsseitig, oder doppelseitig.

Jungenrücken und Jungenspikeneinstellung. Sodann kommt aber gerade an diesen Innensauten selbst noch etwas in Betracht: das Verhalten der Junge. Es kann bei der Erzeugung dieser Laute nämlich sowohl der Jungenrücken mitarbeiten wie die Jungenspike mit ihrem Saum; ein t kann man 3. B. erzeugen, indem man die Jungenspike an die Hinterseite der Oberzähne heranbringt; man kann aber die Jungenspike ebensogut hinter die Unterzähne legen und dafür den vorderen Jungenrücken an die Oberzähne schieben. Crop dieser Verschiedenheit sind sich die beiden t-Laute meist so ähnlich, daß die eine oder die andere Art ihrer Einstellung gewöhnlich gar nicht auffällt, und daß man selbst bei näherem Jusehen einige Mühe hat, den Catbestand festzustellen.

Mit einem Fremdwort nennt man die Zungensaumlaute koronal, die Zungenrückenlaute dorsal.

Es ergeben sich also allein für den Ort der Einstellung von vorn nach hinten zwei Hauptgebiete (Fähne und Gaumen), und ebenso von rechts nach links wieder zwei Hauptmöglichkeiten (Mittellinie und Seiten), von denen die Mitteleinstellung wieder zwei Untermöglichkeiten umfaßt (Saum oder Rücken der Zunge).

II. Die Einzellaute. Fast man dies alles gleichzeitig ins Auge, so hat man schon mit einer ganzen Reihe von Cautgruppen und natürlich mit entsprechend noch mehr Einzellauten zu rechnen.

Wir zählen sie in Kürze nacheinander auf.

- 1. Zahngebiet. In der Zahngegend kommen zunächst schon drei Untergebiete in Frage:
- a) Jahnspaltenlaute. Zuerst der Zwischenraum vorn zwischen den beiden Zahnreihen, die sogenannte Zahnspalte, wobei die Zungenspitze ein wenig unter der oberen Zahnreihe vorgeschoben werden kann. So entstehen nicht nur gelispelte s stimmloses s und stimmhaftes z), sondern auch t-, d- u. n-Caute (man könnte sie unterscheidend etwa mit t' d' n' n' bezeichnen), kaum mehr ein j' oder s' (wobei s' den Caut der deutschen Zuchstabengruppe 'sch' ausdrückt). Mit einem Fremdwort nennt man diese Zahnspaltenlaute interdental.
- b) Zahnrückenlaute. Ungefähr ganz dieselben Caute können aber auch hinter den Oberzähnen erzeugt werden, und zwar gleich in doppelter Weise, entweder koronal, so daß man die Spitze der Junge an die Hinterseite der Oberzähne heranbringt, oder dorsal, indem man die Jungenspitze der Hinterseite der Unterzähne nähert und mit dem Jungenrücken die Oberzähne mehr oder weniger berührt. Alle diese hier entstehenden Caute nennt man Zahnrückenlaute oder postdental.
- c) Zahndammlaute. Dann sind etwa ganz die gleichen Caute auch am Zahndamm möglich, dadurch, daß man die Zungenspitze der Zungenrücken wird kaum in Betracht kommen an den Zahndamm anlegt oder annähert. Diese Gebilde heißen Zahndammlaute oder supradental oder alveolar.

Wir haben also zu scheiden Zahnspaltenlaute (oder Interdentale), Zahnrückenlaute (oder Posidentale) und Zahndammlaute (oder Supradentale oder Alweolare). Und zwar sind alle diese Spielarten nicht nur in der Voraussetzung denkbar, sondern sie kommen alle wirklich vor, auch schon im Deutschen, und hier bilden sie ein wichtiges Merkmal landschaftlicher Aussprache, wie wir noch später näher erfahren werden (5. 125, 133, 155).

Jungen-r. Hierher, in die Zahngegend, gehört auch das vordere oder Zungen-r. Unch dieses kann verschieden gebildet werden, mindestens hinter den Oberzähnen, also hinter ihrem Rücken oder noch weiter aufwärts an dem oberen Zahn-

damm, kaum mehr zwischen den beiden Zahnreihen und gar nicht mehr unter Beteiligung der Unterzähne. Denn die Zungenspitze muß frei schwingen im Bereich des Luftstroms, der aus dem Mundraum kommend über die Kante der Unterzähne hinwegbläst.

2. Gaumengebiet. Der Gaumen (lat. palatum) zerfällt bekanntlich in den vorderen Hartgaumen und den hinteren Weichgaumen (5.24): und den vorderen Teil zerlegen wir dann wieder in drei, den hinteren in zwei Querstreisen. Für die Lautbildung wichtig ist nur das mittlere und hintere Gebiet dieses gesamten Gaumens, also das mittlere und das hintere Querstück des Hartgaumens sowie der ganze Weichgaumen, vornehmlich dessen vorderes Querstück und in noch höherem Grade die Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen. Denn auf diesem ganzen Ubschnitt entstehen allein die uns geläusigen und darum uns näher angehenden Laute. Wir nennen sie Vordergaumensaute oder Palatale, soweit sie an dem Hartgaumen erzeugt werden, dagegen Hintergaumensaute oder Gutturale, wenn sie noch der Gegend des Weichgaumens angehören.

Das vorderste Stück des Hartgaumens gleich hinter dem Zahndamm kommt für uns Deutsche nicht sehr in Betracht, wenigstens nicht in der guten Aussprache der Erwachsenen. Für die Caute dieses Mundgebietes gebraucht die Wissenschaft die salschuck übersetzung eines indischen Ausdrucks, zerebral; geschickter würde man diese Erzeugnisse vorderste Hartgaumenlaute nennen, wie wir es an den paar Stellen tun wollen, wo wir dazu Gelegenheit haben. Diese Caute sind wohl durchgängig mit der zurückgebogenen Jungenspitze gebildet, also korsals, während unmittelbar dahinter, in der Palatalgegend, wieder nur der Jungenrücken in Cätigkeit treten kann, also dorsale Gebilde entstehen.

Was bietet das Deutsche nun alles an Hierhergehörigem? Im wesentlichen unsere k. Laute, sowie die Laute, die unsere Schrift mit 'ch' wiedergibt in Wörtern wie ach und ich. Diese sind im Grunde aber in doppelter form vorhanden, als Hintergaumenerzeugnisse und als Vordergaumenerzeugnisse. Unsere Schrift verwendet zwar in kund und konnte sowie kannte ganz dasselbe Zeichen wie in kennt und Kind; und ebensosteht es in den Wortreihen Gulden, Gold, galt, Geld, gilt, serner Tuch, doch, Dach, Lech, dich und endlich in trugen, trogen, tragen, trägen, wenn hier das

'g' in der norddeutschen form als stimmhaftes Gegenstück von 'ch' ausgesprochen wird. Aber diese Gleichheit der Buchstaben ist eine der vielen Ungenauigkeiten unserer herrschenden Schrift und darf uns in der Beurteilung der Caute nicht irre machen. Catsächlich erzeugt man das k vor e oder i viel weiter vorn im Munde als das k vor o oder u, oder auch vor a. Dor e und i ist das k palatal, vor u, o und auch vor a schon auttural.

Aber es ist auch schon innerhalb einer jeden dieser beiden Bruppen ein kleiner Unterschied; in der Verbindung ki liegt das k auch schon etwas weiter nach vorn als bei ke, und ähnlich wird bei ku der k. Caut nicht an der gleichen Stelle hervorgebracht wie bei ko oder ka, sondern etwas weiter hinten, so daß sich nach der Erzeugungsstelle des k die erwähnten Cautgruppen so in eine Reihe ordnen: ki ko — ka — ko ku. Aber trop alledem sind die k der beiden ersten Gruppen doch immer noch mittlere oder bintere Dalatale, die k der beiden lesten Gruppen (ko ku) immer noch vordere Gutturale. Erzeugungsstellen liegen also verhältnismäßig noch in der Nachbarschaft der Grenze des harten und des weichen Gaumens, indes die beiden äußersten Endstücke des Gesamtgaumens, der vordere Hartgaumen und der hintere Weichgaumen, weniger Banz ausgeschaltet sind sie zur Cautbildung benutt werden. freilich nicht. Die Einstellung am hintersten Weichaaumen ist eine Besonderheit der Alemannen, hauptsächlich der Schweizer, die hier die bekannten und oft bespöttelten krapenden 'ch' erzeugen, indem fie den hinterften Zungenruden dem Binterftude des weichen Gaumens annähern. Nach dem lateinischen Namen des Gaumensegels (5.24) kann man diese ganz hintere Gruppe auch noch besonders nennen, nämlich Velare.

Caute dagegen an der vordersten Stelle des Hartgaumens, also sogenannte Zerebrallaute, kommen bei uns vor allem in der Kindersprache vor, anstelle der Gutturale und mehr noch der Palatale der Erwachsenen: Kinder, die ihre Zunge noch nicht an die Mitte oder an den hinteren Teil des Gaumens emporheben können, nähern sie dafür eben dem vordersten Teil und erzeugen damit einen Caut, der zwischen t und k in der Mitte steht; sie sagen Tind, tomm, dut für gewöhnliches Kind, komm, gut'.

Hier, an dieser Stelle des Mundes, erzeugen viele Mitteldeutsche zuweilen aber auch wohl einen Reibelaut, wenn sie 'ich' oder 'weg' sagen. Dieses 'ich' und 'weg' wird dann meist

als 'isch' und 'wesch' ausgesaßt, der in Rede stehende Reibelaut also für 'sch' (8) gehalten. Doch fällt er gewöhnlich nicht ganz mit 8 zusammen; denn er wird dann doch etwas weiter nach hinten und mit etwas stärkerer Hebung der Junge erzeugt als das herkömmliche 'sch', und manchmal kommt als unterscheidendes wichtiges Merkmal auch noch die Lippenstellung hinzu; bei dem gewöhnlichen 8 schiebt man die Lippen fühlbar und sichtbarlich vor, bei dem zerebralen Gebilde dagegen nicht. Gerade diese Lippentätigkeit verleiht dem 'sch' in diesen Landschaften, z. 3. im Südfränkischen, seine Eigentümlichkeit.

Zäpfchen.R. In das Baumengebiet gehört aber schlief. lich auch noch ein recaut, das hintere oder Zäpschene R. Wie schon sein Name vermuten läßt, entsteht dieses Zäpschener dadurch, daß sich das Zäpschen gegen die Rinne in der Mitte der hinteren Zunge bewegt und gegen die Zunge hin- und zuruckschwingt. Zum Unterschied von dem Zungen-r, das mit dem kleinen Buchstaben wiedergegeben wird (r), bezeichnet man das hintere r mit dem großen Buchstaben (R). Aus der Nachbarschaft der Erzeugungsstelle begreift sich, daß sich das Zäpf. chen.R nahe berührt mit dem gewöhnlichen Bintergaumenreibe. laut, mit stimmlosem & (dem 'ch' der gewöhnlichen Schrift in Bach) und mit stimmhaftem z (dem 'g' der gewöhnlichen Schrift im norddeutschen tragen). So kann es in Schulen bei Unfertigung von Rechtschreibübungen vorkommen, dag marten pom Cehrer porgesagt und wachten von den Schülern geschrieben wird, oder daß der Cehrer Wagen vorsagt und die Kinder dafür Waren ichreiben.

Mbersicht. Eine kurze Ubersicht soll das Gesagte verständlich zusammenfassen:

| l. Lippengebiet a) Doppellippenlaute | p b F w m           |               |         |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------|
| b) Zahnlippenlaute .                 | P B f v M           |               |         |
| 2. Zahngebiet                        | Mittelgebiet        |               | Seiten. |
|                                      | Zungensaum          | Zungenrücken  | laute   |
| a) Zahnspaltenlaute.                 | tdþðs               | zšžn          | 1       |
| b) Zahnrückenlaute .                 | t d þ ð s z š ž n r | td þ ð sz šžn | 1       |
| c) Zahndammlaute .                   | t d þ ð s z š ž n r | tdþðszšžn     | 1       |

| 3. Baumengebiet                         | Mittelgebiet |                                    | Seiten. |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------|
| a) Dorderhartgau-                       | Zungensaum   | Zungenrücken                       | laute   |
| menlaute (zere:<br>brale)               | tdszšžn      |                                    | 1       |
| b) Hinterhartgaumenlaute (Palatale)     |              | k <sup>i</sup> g <sup>i</sup> χ´ j | 1       |
| c) Vorderweichgaumenlaute (Gutturale).  |              | k <sup>u</sup> g <sup>u</sup> χ ζ  | 1       |
| d) Hinterweichgau-<br>menlaute (Velare) |              | schweiz. $\chi$                    | R       |

## B. Die Erzeugungsart (das Durchgangstor).

Nach Besprechung der Erzeugungsstelle betrachten wir die bei der Cautbildung übliche Erzeugungsart. Es handelt sich dabei um die Feststellung, in welcher Weise an dem einmal in Betracht kommenden Ort des Ansakrohres der Sprechlust ein Widerstand entgegengesetzt wird.

Dabei kommen drei Möglichkeiten in Frage: I. Derschluß. Entweder wird der Luft an dieser oder jener Stelle des Mundraumes der Durchgang gang gesperrt; man bildet dann im Mundraum einen Verschluß, so daß die aus der Lunge kommende Sprechluft gezwungen ist, sich ihren Weg gewaltsam zu bahnen, indem sie diesen Verschluß eben durch ihren Unprall bricht und öffnet. Auf diese Weise werden 3. B. p t k hervorgebracht. Bei der Erzeugung des p 3. 3. schliekt man die Lippen fest aufeinander, läßt dann die Luft fraftig auf sie losprallen, öffnet sie dann plötlich und läft die Luft ins freie hinauspuffen. Bei der Bildung des t verfährt man ähnlich in der Zahngegend, indem man etwa die Zungenspitze an die Auckseite der Oberzähne anpreßt oder auch an den Zahndamm, und bei der Bervorbringung eines k bebt man den mittleren oder hinteren Zungenrücken so weit, bis er den Gaumen erreicht und sich fest an dessen Wölbung anschmiegt.

Die auf diesem Wege entstehenden Caute nennt man nach

dem einen oder anderen hier wesentlichen Merkmale bald Verschlußlaute, bald Explosivs (oder Plaklaute), auch Stoßslaute, bald — im Hinblick auf ihre Dauer — Augenblickssoder Momentanlaute.

- 2. Enge. Man kann die beiden gegenüberliegenden Teile des Mundes an einer bestimmten Stelle aber auch nur einander nähern, so daß sie der Luft zwar den Durchgang gestatten, aber nur so spärlich, daß sie sich durch die Offnung so durchzwängen muß, wie das Wasser bei der Verengung eines flußbettes. Das Unsakrohr bildet also eine Enge. Auf diese Weise werden vornehmlich f v s z š ž x und j hervorgebracht. Beim x (dem Caut der gewöhnlichen Buchstabenverbindung ch in Bach) hebt sich die Hinterzunge ziemlich nahe gegen den weichen Gaumen, so daß nur noch eine kleine Offnung bleibt; presse ich dann die Sprechluft dadurch, so entsteht durch ihr Reiben an den Rändern und Kanten dieser Derengung gleichsam ein Lautstrudel, dessen Sausen wir als das Geräusch des & empfinden. Ebenso entsteht s durch eine Unnäherung der Zungenspitze (oder auch des vorderen Zungenrückens) an die Obergähne oder ihren Damm, und f (F) entweder durch eine gegenseitige Unnäherung der beiden Cippen oder auch in einem Spalt, den man bildet zwischen Oberzähnen und Unterlippe. Alle diese Laute sind also im Grunde nur das Geräusch, das hörbar wird, wenn die Sprechluft durch eine im Mundraum fünstlich erzeugte Enge hindurchgestoken wird. Nach diesem ihrem Wesen werden sie auch so oder so genannt: Engelaute oder Reibelaute (lateinisch frikativae, oder mit etwas anderer Auffassung Spiranten d. h. 'Haucher, Blaser'); nach der Zeit ihrer Börbarkeit heißen sie endlich Dauerlaute (lat. Kontinuae).
- 3. Öffnungsstellung (Weitung). Ann kann aber die an einer bestimmten Stelle erzeugte Öffnung noch größer werden, und zwar so groß, daß es dem durchziehenden Luftstrom nicht mehr möglich ist, eine hörbare Reibung zu verursachen. Man kann diese Stellung der Mundwerkzeuge, um einen Namen zu haben gegenüber Enge und Verschluß, Öffnungsstellung oder Weitung nennen. Dann geht der Luftstrom anscheinend ungehindert hindurch, und der Raum des Unsahrohres oder besser bestagt die Räume des Unsahrohres dienen nur zur Verstärkung des Halles, als Resonanzräume. Und zwar verstärken sie alle Schälle ohne Ausnahme, mögen sie beschaffen sein,

wie sie wollen, also klänge oder Geräusche sein, und mögen sie erzeugt sein, an welchem Ort sie wollen, im Kehlkopf oder im Mundraum: sie verstärken die klänge des Kehlkopfs und die Geräusche des Kehlkopfs also genau ebenso, wie die Geräusche des Unsahrohrs. Wenn man 3. 3. 'a' sagt, steht das Sprachwertzeug oben vollkommen offen; der Luftstrom, der im Kehlkopf die Stimmbänder in Schwingung gebracht hat, wird sonst nicht mehr gehemmt, und der Stimmton des Kehlkopfs wird nicht mehr wesentlich verändert; jedensalls kommt kein Geräusch mehr zu ihm hinzu.

Wie aus dem Gesagten schon teilweise hervorgeht, und wie später noch weiter ausgeführt werden muß (5. 70), ist es gleichgültig, ob der Schall hinter dem Hohlraume erzeugt wird oder vor ihm; der Hohlraum verstärkt ihn doch: für die Töne des Kehlkopfs wie das 'a' liegt der Schallraum oberhalb und nach vorn, für das in der Jahngegend erzeugte s vor den Jähnen und hinter ihnen, und für das bei den Lippen er-

zeugte f hinter den Lippen.

Nach dieser Dreiteilung hätten wir also zu unterscheiden Verschlußlaute, Engenlaute und Öffnungslaute. Und die letzteren wären vom Standpunkt des Mundraumes aus betrachtet ungefähr dasselbe, was man sonst Selbstlauter oder mit dem altüberkommenen lateinischen Worte Vokale genannt hat.

4. 1. und r. Caute. Aun müssen wir aber gleich hinzufügen, daß diese Dreiteilung nicht alle Möglichkeiten erschöpft; denn es kommen noch Mittelstellungen vor, die aus Verbindungen der bisher beschriebenen Grundeinstellungen bestehen; es sind Verbindungen von Enge und Verschluß.

Wie geht das zu?

Derschlußstellung kann man mit Engenstellung in doppelter Weise verbinden: entweder gleichzeitig oder nacheinander. Um es kurz zu sagen: auf die eine Weise entstehen die 1-Laute, auf die andere die r-Laute.

1. Wenn ich gleichzeitig einen Verschluß und eine Enge erzeuge, so bilde ich einen le Laut. Die Zungenspiße legt sich vorn fest an die Rückwand der Oberzähne an oder an den Zahndamm, ihre Ränder dahinter sind dagegen auf beiden Seiten frei; die Luft streicht dann hier durch, zwischen dem Saum der Zunge und der Kante der oberen Backenzähne. Man hat also sozusagen nebeneinander Zungenspißenverschluß und doppelseitige —

sehr oft auch nur einseitige (5.59) — Zungensaumenge. Deshalb ist l gleichzeitig Verschlußlaut vorn, und Engensaut rechts und links auf der Seite, und die Grundlage seines Wesens ist das Geräusch, das die Luft meist erzeugt, wenn sie sich durch diese mehrkach gewundene Doppelenge durchzwängt. Man kann dieses Geräusch sehr leicht und sehr deutlich für sich allein hervorbringen, ohne Beimischung des Stimmtones: dieses Geräusch allein stellt das stimmlose 1 dar, in Verbindung mit dem Stimmton das stimmhafte 1.

r. Wie gesagt, können Verschluß und Enge aber auch gleich nacheinander hergestellt werden, und gerade das Zusammenwirken der auf diese doppelte Weise erzeugten Schälle bildet das Wesen des Lautes. Es ist das der recaut. A kommt, gleichviel wo es gebildet wird, immer nur dadurch zustande, daß man erst einen Augenblick einen Verschluß erzeugt, dann aber gleich wieder aushebt und eine kleine Enge bildet, durch die die Sprechlust rasch durchstreichen kann: spreche ich das vordere oder Zungener, so schlage ich mit der Zungenspise leicht an die Rückwand der Oberzähne oder an den Zahndamm und stoße gleichzeitig Luft an dieser Stelle durch; diese Luft bringt die Zungenspise in Schwingung. Ebenso schlägt bei der Hervorbringung des hinteren oder Zäpschen das Zäpschen gegen die Längsrinne in der Mitte der Hinterzunge und schwingt in dieser Rinne unter dem Druck der aussteigenden Sprechlust hin und her.

Don diesem Wesen des A bekommt man wieder am besten einen Begriff, wenn man es ohne Schwingung der Stimmbänder, also stimmlos erzeugt; dann fühlt man die Zitterbewegung des gerade tätigen Mundteils deutlich und vernimmt auch das Geräusch gut. Don diesem stimmlosen A aus gelangt man dann auch leicht zu einem überzeugenden Verständnis des stimmhaften A, über dessen Natur man sonst durch den start summenden Stimmton unter Umständen getäuscht wird.

Gerolltes und ungerolltes A. Abgesehen von der Zugabe oder Nichtzugabe des Stimmtons kann das A aber auch sonst noch in doppelter Weise hervorgebracht werden: gerollt und ungerollt. Gerollt ist das A, wenn die Verschluß- und Engenbildung mehrmals oder doch mindestens einmal wiederholt wird, ungerollt, wenn sie nur einmal statssindet. Natürlich kann sowohl das Zungen r wie das Zäpschen R in dieser doppelten Gestalt austreten, und wir haben, wenn wir alles rechnen,

Erzeugungsort, Stimmton und Rollen, im ganzen acht verschiedene R.

5. Die Nasenlaute. Es kommt in diesem Zusammenhang aber noch etwas in Betracht, die Nasenlaute oder Nasale. Auch die Nasenlaute sind gleichzeitig Derschluß und Engenlaute, aber im Unterschied zu l und r nur dann, wenn man neben dem Mundraum gleichzeitig auch den Nasenraum ins Auge faßt. r und l werden nur im Mundraum erzeugt, wenigstens in ihrer bekanntesten und von uns bisher allein berücksichtigten form (S. 66), die drei Nasenlaute m, n,  $\eta$  (geschrieben 'ng') — von diesem dritten werden wir gleich weiter hören — dagegen dadurch, daß der Mund an einer bestimmten Stelle völlig abgesperrt, also geschlossen wird und die Sprechlust durch die Nase ins Freie strömt, wobei dann der Mund oder dessen gerade in Betracht kommendes hinteres Teilstück nur als Hallraum dient.

Wie unterscheiden sich aber die drei Nasenlaute vonein-Beim m, dem Mundnasenlaut (bilabialen Nasal), werden nur die beiden Lippen geschlossen, sonst aber der ganze Mundraum unverändert gelassen, so daß seine ganze weite Bohlung und der dahinter liegende Rachenraum beinahe ein ungeteiltes Ganzes bilden, das nur das lose herabhangende, den Naseneingang freigebende Zäpschen mit den Gaumenbogen an einer Stelle etwas einschnürt und einengt. Beim n, dem Zahn. nasenlaut (dentalen Rasal) tritt dagegen die Zunge mit ihrer Spitze oder ihrem Blatt an die Auckwand der Gbergähne oder an den Zahndamm und schließt dadurch den vordersten Teil des Mundraumes von der Mitwirkung aus, sperrt also eine etwas kleinere Höhlung als Hallraum ab, als das m ihn braucht. Bei dem dritten Nasenlaut, dem Bintergaumennasal, den die deutsche Schrift irreleitender und unbequemer Weise durch die Doppelbuchstaben ng wiedergibt, tritt die Hinterzunge fest mit dem weichen Gaumen und dem Zäpfchen zusammen; als Ballraum wirkt also beinahe nur die Rachenhöhle, zusammen mit dem hintersten Abschnitt des Mundes, dem Teil besonders zwischen den Gaumenbogen. Diesen Caut bezeichnet man in der Cautwissenschaft mit einem besonderen neuen Buchstaben, einem n mit einem verlängerten Endstrich: n.

Auch hier fällt der Unterschied zwischen stimmlos und stimmhaft ins Gewicht. Das stimmlose Gebilde (umschrieben m n  $\eta$ ) klingt beinahe nur wie eine bestimmte Art eines kräf-

tigen Schnaufens, das stimmhafte dagegen dringt mächtig ins Ohr, weil die großen Hallräume dem Stimmton eine breite Unterlage geben.

## II. Das Anjagrohr als Schallverftärker.

Die Darstellung der Nasenlaute hat uns von selbst und ganz unmerklich zu einem neuen Abschnitt hinübergeführt, zur Betrachtung des Unsahrohrs als Schallgestalter, Schallverstärker, Schalltrichter oder Hallraum, wie wir — gleich gut — der Reihe nach sagen können.

Davon wissen wir auch sonst schon das Wesentliche. Wenn das Unsatrohr an keiner Stelle allzusehr verengt wird, geht die aus den Lungen kommende Luft ungehindert hindurch; es wird ihr kein nennenswerter Widerstand geleistet, und sie erzeugt darum auch kein Geräusch. Über der Raum an sich wirkt schon auf alle Schälle, die in seinen Bereich kommen, indem er sie in ihrer Stärke verändert oder in ihrem Klang. Das Unsatrohr verhält sich bier wie jeder beliebige Bohlraum.

Bekanntlich ist jeder Hohlraum auf einen bestimmten Con abgestimmt, hat, wie man sagt, einen bestimmten Eigenton und verstärkt eben diesen Con, sowie sich dessen Schwingungen seinem eigenen Luftraum mitteilen und die in ihm enthaltene Luft auch zum Schwingen bringen. Das hört man unter Umständen ja an dem Widerhall in jedem engen Cal, in einem Kellergewölbe

oder unter einem Brückenboaen.

Bekanntlich hängt nun ferner die Art und Höhe diese Eigentons nicht nur von der Größe des Hohlraums ab, sondern auch von seiner Gestalt. Fülle ich eine Wasserslasche mehr oder minder mit Wasser, so ruft ein Darüberblasen oder Darüberpseisen ganz verschiedene Töne hervor, je nach der Menge des darin enthaltenen Wassers: ist der leer bleibende Raum klein, so ist der entstehende Klang hoch, ist dieser Raum dagegen groß, so wird sein Hall hohl und ties. So merkt man nach dem Liede ja auch am leeren Fasse, wie viel's geschlagen hat'. Nehme ich neben der Wasserslasche zu dem Versuch noch andere Gestäße verschiedenster Gestalt, enge Röhren und weite, oder slache Becken und gewundene Kolben, die sich verjüngen oder gleich weit bleiben oder weiter werden, dann ist jedesmal der Widerhall ganz verschieden, auch wenn der freibleibende, den Hall perursachende Raum genau gleich ist.

Das Unsakrohr im allgemeinen. Bei dem Unsakrohr kommt in dieser Hinsicht nun mehreres in Betracht. Einmal besteht es aus einigen Einzelräumen, die alle bei der Schallgestaltung mitwirken: Kehlraum, Rachenraum, Nasenraum, Mundraum mit Lippenraum und Backenhöhlen. Dadurch wird der Hall sowieso schon in der mannigsachsten Weise beeinslußt. Dann aber kann fast jeder dieser Räume durch die Umstellung der hier vorhandenen beweglichen Teile, wie Kehldeckel, Jäpschen, weicher Gaumen, Gaumenbogen, Junge, Lippen, noch eine wechselnde Gestalt bekommen. Das verstärkt die Grundwirkung unendlich.

Es spielt aber noch ein Drittes mit, das schon früher angedeutet worden ist: die Räume wirken in doppelter Richtung, vorwärts und rückwärts. Man pslegt zwar allgemein hervorzuheben, die hinteren Laute hätten eine stärkere Hallfähigkeit als die vorderen, k z. B. eine größere als p, und unleugbar fällt der hier unzweifelhaft auch vorhandene Unterschied seicht ins Ohr, ebenso wie er auch gleich in die Augen springt. Aber man darf den Unterschied auch nicht übertreiben: das vorn erzeugte i steht in dieser Hinsicht doch nicht etwa zurück hinter dem ganz innen erzeugten u. Und man darf vor allem nicht vergessen, daß auch der rückwärtige Hohlraum den Schall merklich verändern kann.

Um das zu beweisen, darf man keine Caute miteinander vergleichen, die verschieden weit vorn erzeugt werden, wie etwa f und 8 oder p und t. Es wirkt zwar sicherlich hinter f und p ein größerer Hallraum als bei s und t; aber es fehlt hier eben die Grundlage zum Vergleiche. Unders steht es, wenn man einen und denselben Caut als Vergleichsgegenstand wählt und dann dem hinteren Hohlraum verschiedene Gestalt verleiht. Da springt seine Wichtigkeit gleich verblüffend in die Augen. Das gewöhnliche deutsche 1 erzeugt man mit alleiniger Hebung der Vorderzunge, durch Unnäherung der Zungenspitze an die Auck wand oder auch den Damm der Oberzähne; die Binterzunge bleibt gesenkt. Hebt man nun aber auch diese Binterzunge, und bringt man sie ungefähr in die Lage, in der man ein u hervorbringt, so bekommt man gleich ein ganz anderes 1, etwa ein solches, wie es bei Russen und Englandern zuweilen auffällt, und wie es in geringerer Ausgepräatheit auch Westfalen und Mecklenburgern eigen ist; mit andern Worten ein 1, das beinahe ganz wie u klingt oder doch wenigstens sehr an u erinnert. Wir haben hier also ein sogenanntes gutturales 1 (das man nach dem Dorgang der Polen, denen dieser Caut auch eigen ist, genauer i schreibt) mit Hebung der Hinterzunge neben dem gewöhnlichen sogenannten palatalen 1 (das man genauer mit 1' bezeichnen kann) mit alleiniger Hebung der Dorderzunge. Ganz das gleiche gilt von dem doppellippigen w: auch dieses kann ich entweder guttural erzeugen, mit Hebung der Hinterzunge, wie es die Engländer in der Regel tun (in Wörtern wie well, wolf), oder palatal, mit Hebung der Dorderzunge, wie es der Franzose macht in Wörtern wie muet, nuit (= mwe, nwi, wo w eben dieses palatalisierte w bezeichnet), oder auch ohne jede Hebung, mit Ruhelage der Junge, wie wir es in unseren deutschen Wörtern belieben, 3. B. in 'wo', 'was'.

In geringerem Maße ist ein solcher Unterschied aber auch sonst häusig vorhanden; bei 1 z. B., wenn ich verschiedene Vokale vorher spreche oder nachher: also in dem Nebeneinander von il und ul, oder li und lu; il und li haben ein mehr palatales l, dagegen ul und lu ein mehr gutturales, so daß genauer in diesem Kall zu schreiben wäre il' und l'i, neben ul und lu. Aber auch bei p ist die Verschiedenheit zu spüren, je nachdem man pi sagt oder pu, und ip oder up. Jedenfalls kann ich die beiden p unterscheiden, wenn ich es auch nicht muß; es kommt eben darauf an, wie ich den hinteren Hallraum gestalte, und den kann ich bald so gestalten und bald anders. Aber sein Einstuß und seine Wichtigkeit sind damit wohl bewiesen.

Die Nase im besonderen als Schallraum. Einer besonderen Erwähnung bedarf als Schallgestalter nur noch die Nase. Wir haben schon gesehen (S. 68), daß sie mitwirkt bei der Vildung der Nasenlaute mn $\eta$ ; darauf ist ihre Cätigkeit aber nicht beschränkt. Sie kann auch sonst in aller korm zur Gestaltung von Cauten mit verwandt werden und tritt häusig auch unbewust mit in Cätiakeit.

Im Grunde können überhaupt alle Caute, deren das menschliche Sprachwerkzeug fähig ist, in doppelter Weise erzeugt werden, mit Absperrung der Nase und mit Offnung des hinteren Naseneingangs; auf die eine Art entstehen die ungenäselten Kormen, auf die andere ihre genäselte Abart. Beide gehen aber immer nebeneinander, so daß jedes Erzeugnis in doppelter Spielart vorhanden ist. Dor allem gibt es von allen Klassen der reinen Mundlaute ohne Ausnahme genäselte Verwandte,

also von den Mundverschlußlauten (ktp und gdb) und von den Mundengenlauten ( $\chi$ s  $\S$   $\S$   $\S$  und j z  $\S$   $\S$  V) ebenso wie von den reinen Mundöffnungslauten (a  $\circ$  i  $\circ$  u  $\circ$  ü, h mit dem Unackgeräusch). Die landläufige Cautsehre übergeht zwar diese Gebilde durchweg und erwähnt nur die allbekannten Nasenlaute mn $\eta$ ; aber eine allgemeine Darstellung muß sie herbeiziehen, wenn sie vollständig und folgerichtig sein soll. Es sind diese Gebilde nun aber folgende:

a) genäselte Mundverschlußlaute: ptk, bdg;

b) genäselte Mundengenlaute: fpsszzzzz;

c) genäselte Mundöffnungslaute: die Nasalvokale 2616 18 8 18, genäseltes h und — der Vollständigkeit wegen — genäseltes Knackaeräusch .

Wie man sieht, sind die bisherigen Nasenlaute  $m n \eta$  unter diesen drei Klassen noch gar nicht mit einbegriffen; vor allem decken sie sich nicht, woran man zunächst denken könnte, mit den genäselten Mundverschlußlauten; also m ist nicht gleich b, und stimmloses m nicht gleich  $\tilde{p}$  oder  $\tilde{p}$ . Denn bei m wird der Naseningang geöffnet, während der Mund noch geschlossen bleibt, bei genäseltem b dagegen werden Mund und Nase gleichzeitig geöffnet. Ebenso verhalten sich natürlich n zu  $\tilde{d}$ , und  $\eta$  zu  $\tilde{g}$ .

Übersicht. Um besten stellen wir auch hier wieder die fälle der Möglichkeiten in einer Ubersicht vor Augen, die nach dem bisher Gesagten keiner weiteren Einführung und Erläuterung bedarf.

Catiafeit des aesamten Unsakrohrs.

|    |            | Nase                       |                                                 |
|----|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|    |            | abgesperrt                 | offen                                           |
|    | Derschluß  | ktp<br>gdb                 | ktp nnm<br>gdb nnm                              |
| 21 | Qunge Enge | Ŗŗļ<br>Rrl                 | Ř ř l<br>Ř ř l                                  |
| Mu |            | χ þ s š f F<br>ʒ ð z ž v w | ã þ š š f F<br>ã ð ã ž v w                      |
|    | Weitung    | [aeiouöüh²]<br>aeiouöü(h)  | [ã ខ រី ១ ឃី ៦ ឃី h ។]<br>និ ខ រី ១ ឃី ៦ ឃី (h) |

### III. Die Beobachtungsmittel.

Die genaue Feststellung, an welcher Stelle des Unsahrohres ein Caut erzeugt wird, ist sehr wichtig, aber nicht immer ganz leicht, zumal wenn kein völliger, fühlbarer Verschluß gebildet wird, sondern nur eine Enge oder gar eine weite unregelmäßig geformte Offnung.

Bei dem Verschlusse handelt es sich meist nur darum, eine bestimmte sesse Stelle anzugeben, die man leicht fühlen und betasten kann, selbst wenn man ihre Ausdehnung in die Länge und in die Breite berücksichtigen muß. Bei der Enge und bei der weiten Offnung hat man dagegen genau zu untersuchen, wo der erweiterte Teil ist, und wie diese Weitung sich nach den verschiedenen Seiten verzüngt, kurz man hat es hier mit etwas viel weniger Greifbarem zu tun.

Wie geht man da zu Werke? Die Antwort auf diese Frage kann nur eine längere Darlegung geben. Denn man hat für die Feststellung des Ortes der Einstellung allein wieder verschiedene Mittel erprobt, einfache und verwickelte.

- I. Die Beobachtung des Mundraums.
- 1. Muskelgefühl. Abgesehen natürlich vom Gesicht, das für gewisse, äußere Gebiete sehr nühlich, ja unentbehrlich werden kann, zumal wenn man einen Spiegel zu Hilfe nimmt, ist als einfaches Mittel an erster Stelle zu erwähnen das Gefühl. Auch bei weniger sichtbaren Einstellungen gibt dieses ziemlich zuwerlässige Auskunft, und besonders nach einiger Ubung sind die Ergebnisse dieser Selbstbeobachtung so zufriedenstellend, daß sie für allgemeinere Bedürfnisse genügen. Freilich ein Ungeübter kann damit nicht so viel anfangen, wie mit dem Gesicht, und für seinere Beobachtungen und für wissenschaftliche Zwecke ist sie umgekehrt wieder nicht genau genug.
- 2. Zahnstocher und Maßkeilchen. Darum bedient man sich zunächst einiger anderer einfacher Hilfsmittel, deren Handbabung übrigens auch die Ausbildung des Muskelgefühls sehr fördert und zuverlässiger macht: es sind ein gewöhnlicher Zahnstocher und ein papierenes Maßkeilchen.

Mit dem Zahnstocher betastet man im Unsahrohr die Stells genauer, wo gerade der Caut hervorgebracht wird, und überzeugt sich von der Cage der Junge, der Gestalt des weichen Gaumens, der Bewegung des Zäpschens u. das.

Benauer bestimmt man dann die Verhältnisse mit einem kleinen keilförmigen Makstabe aus steifem Dapier, den wir Makkeilchen nennen. Schiebt man dieses in den Mund, so gibt das Mak, wie weit die keilförmige Spitze in eine Enge oder Höhlung eindringt, einen Begriff von der Größe und Gestalt dieses Raumes. Zur Erreichung einer größeren Genauigkeit braucht man die Seiten des Keiles nur mit einer Gradeinteiluna zu verseben: dann kann man die Entfernungen und Größenverhältnisse sogar in festen Zahlen wiedergeben. Ratsam ift die Zuhilfenahme eines Spiegels; dieser ermöglicht es, nicht nur die Bewegung des Papierchens zu überwachen und zu leiten. sondern auch noch die Zahlen an ihm abzulesen, so lange es noch an Ort und Stelle eingeführt ift. Auf diese Weise vermag man leicht zu messen, wie weit 3. B. eine Erzeugungsstelle des Gaumens von der oberen Zahnkante entfernt, oder wieviel Zentimeter eine Enge breit ist oder lang.

3. Die Gaumenfärbungen. Anschaulicher und greifbarer sind die Ergebnisse eines weiteren Versahrens, das man in der letzten Zeit in verschiedener form versucht und empschlen hat. Es besteht darin, daß man einen der bei der Lauterzeugung in Tätigkeit tretenden Teile des Ansakrohres mit einem färbemittel bestreicht, und hat den Vorzug, daß es von der jeweiligen Einstellung deutliche und dauerhafte Bilder liefert. Man hat es das Versahren der 'Mundbeobachtung' oder das 'stomatostopische' genannt. Wir ziehen als sprechender die Bezeichnung Gaumenfärbung vor, weil der Gaumen jedesmal, wenn nicht von vornherein, so doch nachträglich bei der Einstellung farbe erhält, und weil sein Bild schließlich allein maßgebend ist für die Beurteilung.

Die ältesten Versuche dieser Urt verdanken wir einem englischen Zahnarzt, J. Oaksey Coles. Dieser bestreicht das Dach der Mundhöhle, den harten und weichen Gaumen, mit einer Mischung von Gummi arabicum und Mehl, erzeugt dann den zu untersuchenden Caut und betrachtet an sich dann mit dem Kehlkopfspiegel, wo die an den Gaumen herantretende Zunge den Mehlbrei abgewischt hat; das Vild, das sich ihm da bietet, zeichnet er ab, oder er photographiert gar seinen Gaumen. Zuf diesem Wege erhält er ein Gaumenbild oder ein stomatossogisches Vild.

Schwierig und umständlich an diesem Verfahren ist die

Bemalung des Gaumens. Darum hat Grützner die Sache gewissermaßen umgekehrt. Er bestrich nicht seinen Gaumen, sondern seine Junge, die er vorher trocken abgewischt hatte. Als färbemittel benutzte er auch nicht Mehl, sondern Karminrot oder chinesische Cusche. Und nach der Einstellung betrachtete er endlich nicht, wo die Junge die Farbe abgewischt hatte, sondern im Gegenteil, wo sie Farbe an den Gaumen hingeschmiert hatte. Was er so an Vildern erhielt, ist recht hübsch und deutlich.

Da aber bei diesen färbemitteln die Speichelabsonderung auf der Zunge nicht zu vermeiden ist, die das Bild leicht stört, hat f. Cechmer die Verfahren von Coles und von Grühner derart zu einem neuen dritten verbunden, daß er seine Zunge bestrich wie Grühner, aber mit der angenehmeren Colesschen Mischung von Gummi arabicum und Mehl.

Aber völlig läßt sich die Speichelabsonderung niemals unterdrücken, und ob man Cusche verwendet oder Karmin oder Mehl, immer sind die bei diesem Versahren verwendeten färbemittel schmierig, und die ganze färbung des eigenen Mundes unschmackhaft. Deshalb hat man seine Zuslucht genommen zu einem künstlichen Gaumen, den man nach seinem eigenen Gaumen bauen läßt, außerhalb des Mundes bequem bestreichen kann, zur Cauterzeugung nur eine kleine Weile in den Mund einzusähren braucht, dann wieder herausnimmt und nun in Ruhe betrachten, abzeichnen, photographieren oder gar so aufbeben kann.

Juerst hat diesen Weg eingeschlagen der amerikanische Zahnarzt Norman W. Kingsley. Sein künstlicher Gaumen war aus Guttapercha und wurde mit gewöhnlicher Kreide bestrichen. Ihm ist bald nachgesolgt ein in Vosson ausgewachsener Amerikaner belgischer Herkunst, Charles H. Grandgent; aber er hat an dem rauhen, nicht immer geruchlosen Guttapercha Anstoß genommen und für seine Versuche einen galvanoplastischen Gaumen fertigen lassen. Wie sich dieser bewährt hat, soll hier dahingestellt bleiben; jedenfalls ist er — auch abgesehen von dem kaum zu vermeidenden widerlichen Metallgeschmack — nicht so billig wie der nur etwa vier Mark kostende Guttaperchagaumen, den man schon mannigsach verwendet hat.

4. Rousselot. Aber mit diesen künstlichen Gaumen erhält

man zwar Bilder, aber noch keine Maßzahlen zum Vergleich und keine dauerhaften Kurven. Kingsley und Grandgent mußten also noch überboten werden und sind tatsächlich überboten worden vom Abbé Rousselot. Rousselot hat nämlich geradezu eine ganze folterkammer von Werkzeugen erfunden für die Beobachtuna des Unsakrobres.

Un die Stelle des einfachen Kautschuk oder Metallaaumens seiner Vorgänger sett er zunächst einmal einen Doppelaaumen oder - genauer - ein gang dunnes Baumenkissen. Dieses nimmt er bei der Cauterzeuauna in den Mund und verwendet es als Beobachtungskapsel: jedes Undrücken der Zunge vermindert den Cuftinhalt dieses kleinen Kissens, jedes Zurudweichen stellt ihn wieder in seiner früheren Größe ber. Mun banat an diesem Kissen aber ein dunner Schlauch, der alle diese Druckschwankungen wieder nach außen leitet in eine Schreib. kapsel und sie damit auf eine Rothsche Crommel aufzeichnet. Damit gewinnen wir ja die ersehnte Kurve.

Außerdem hat aber Rousselot noch Mittel angegeben, wie man die Bewegungen der verschiebbaren Teile des Unsahrohres im einzelnen genau mißt. Es handelt sich dabei ausschließlich um die Zunae und die Lippen.

Die Cätigkeit der Zunge wird beobachtet durch ein ver-



fig. 12. Rouffelots Zungenbeobachter.

micteltes maulforb Werkzeug. artiaes eine kleine Beobach. tunaskapsel in einer mehrfachen Derbindung fester Belenke, die man so an den Unterfiefer anschnallt oder anschraubt. dak die Kapsel auken am Hals unmittelbar mit der Zungenwurzel in Verbindung steht und die Zungenwurzel auf den Boden der Kapsel drückt. Sigur 12 gibt ein Bild dieser so angeschnall.

ten Vorrichtung. Bewegt sich nun die Zunge und damit ihre Wurzel, so wird die Kapsel zusammen- oder auseinandergepreßt, dadurch mit Hilse einer Schlauchleitung wieder eine Schreibkapsel in Bewegung gesetzt und ihre zugehörige Schreibtrommel mit einer Kurve versehen.

freilich hat dieses Mittel einen großen Nachteil: die Cautbewegung ist bei seiner Verwendung nicht mehr natürlich, weil die umständliche Vorrichtung den Sprechenden in seiner Tätigkeit stört. Eine längere Abung und Gewöhnung kann diese Störung wohl vermindern, aber kaum je ganz beseitigen.

Diese Urteil gilt übrigens nicht bloß von der eben beschriebenen Zungenbeobachtung; es gilt — wenn auch in geringerem Maße — schon von dem künstlichen Gaumen, ja vielleicht auch von dem kärbeverfahren; und es gilt sicherlich auch von den Hilfsmitteln zur feststellung der Lippentätigkeit, denen wir unsere Ausmerksamkeit jeht zuzuwenden haben.

Die Bewegung der Lippen mißt Rousselot durch eine Art Jange, deren Arme sich hinten leicht in einem Ring drehen und vorn in zwei Schaufeln auslausen, wie es aus fig. 13 ersichtlich ist. Diese Schauseln hält man an die Lippen und läßt sie der Auf- und Abwärtsbewegung der Lippen folgen. Eine Beobachtungskapsel, die zwischen den Armen der Jange besestigt ist (T) und von deren Bewegungen in Mitleidenschaft gezogen wird, leitet diese Bewegungen in der schon mehrsach beschriebenen Weise weiter und übersetzt sie schließlich in eine Kurve.

Und nun noch das letzte Hilfsmittel. Die eben dargestellte Lippenvorrichtung war Rousselot deswegen noch zu ungenau, weil sie beide Lippen gleichzeitig beobachtet. Es könnte ja vorkommen, daß sich beide Lippen verschieden verhalten, daß sich etwa nur die Unterlippe bewegt, während die Oberlippe ruhig bleibt, oder daß sich die eine stark, die andere nur wenig ver-



fig. 13. Rouffelots Lippenzange.

schiebt, und es kommt das auch wirklich vor. Um dies genau festzustellen, hat Rousselot seine Vorrichtung verbessert und ver-

feinert durch Teilung des Kapselraumes. Unstelle der einen ungeteilten Beobachtungskapsel ist eine zweiteilige, eine Doppelkapsel getreten, die einen sesten Mittelboden hat, an dem sie auch aufgehängt ist, und zwei nachgiebige Außenböden, oben einen und unten einen. Ihr unterer Teil steht mit dem Zangenarm in Verbindung, der die Bewegungen der Oberlippe auffängt, ihr oberer Teil mit dem Urm, der die Unterlippe bedient; dann hat natürlich jeder Teil auch seinen Leitungsschlauch für sich, seine Schreibkapsel und Schreibtrommel. Die Bewegung der einen Lippe wird so durch die eine Kapsel in die eine Kurve übertragen, die Bewegung der anderen Lippe durch die andere Kapsel in eine zweite Kurve, die übrigens auch — bei entsprechender Unordnung — auf denselben Papierstreisen wie die erste Kurve und gleichlausend neben diese aufgetragen werden könnte.

Doch ermöglicht diese zweiteilige Vorrichtung auch, die Cätigkeit beider Lippen vereinigt, in ihrer Gesamtwirkung zu beobachten. Rousselot fügt dann nur ein gabelförmiges Sammelstück in seine Schlauchleitung ein, das die beiden von den zwei Teilkapseln herführenden Teilschläuche zu einem Hauptschlauch vereinigt; dann sließen die von den zwei Teilkapseln erzeugten Luftströme wieder in eine Schreibkapsel zusammen und erzeugen auch nur eine Lippenkurve, ganz so, wie die zuerst beschriebene einteilige Vorrichtung.

Damit haben wir die höchste Genauigkeit der Beobachtung erreicht, eine Genauigkeit, die bisher noch nicht übertroffen worden ist.

II. Die Beobachtung der Nasentätigkeit.

Damit haben wir aber die Aufzählung der hierher gehörigen Beobachtungsmittel doch noch nicht beendigt; denn wir haben noch kein Mittel kennen lernen, um das Verhalten des Nasenraumes sestzustellen. Und dieses Verhalten ist sehr wichtig. Einmal an sich. Die Nase kann bekanntlich als Hallraum mitbenutt werden: dann entsteht ein genäselter Caut oder Nasenlaut (oder Nasal); sie kann aber auch ausgeschaltet werden dadurch, daß sich das Zäpschen nach hinten an die Rachenwand anlegt und den Naseneingang absperrt; dann sind nur ungenäselte Caute oder reine Mundlaute möglich.

Dann ist das Verhalten des Nasenraumes auch der feststellung wert, weil seine Mitwirkung selbst wieder einen ganz

verschiedenen Umfang annehmen kann: ein Caut kann stark genäselt sein oder schwach. Alles dies muß zahlenmäßig und mittels Kurven beobachtet werden.

Wie löst man diese Aufgabe?

Auch da verfügt man wieder über eine Reihe von Mitteln. Wir beginnen mit den einfachsten und enden mit den verwickelten.

Į. Zuhalten der Nase. Das einsachste Versahren, sich von dem Verhalten der Nase eine Vorstellung zu verschaffen, ist das Zuhalten mit der Hand. Man empsiehlt in dieser Hinsicht gewöhnlich, den in Rede stehenden Caut zunächst so zu erzeugen und dann, während man ihn fortklingen lasse, die vorderen Nasenlöcher mit der Hand zu verschließeu; geeigneter erscheint aber die umgekehrte folge: man bringt den Caut mit geschlossener Nase hervor und entsernt dann die Hand; denn da sich das geschickter und sanster ausführen läßt, greift es die gerade in Cätigkeit besindlichen Ceile nicht so sehr an und stört ihre Arbeit weniger, verbürgt also eine größere Natürlichkeit der Erzeugnisse.

Bei beiden Verfahren ist der Sinn der gleiche: ändert sich der Klang des beobachteten Cautes beträchtlich, so hat der Nasenraum bei seiner Erzeugung eine Rolle gespielt; ändert er sich nicht oder nur mäßig, so war der Nasenraum bei seiner Erzeugung nicht mit im Spiel.

Un sich verhilft dieses Mittel schon zu einiger Erkenntnis: ein gewöhnliches, ungenäseltes a verhält sich bei der Zeobachtung ganz anders als das nur mit Zuhilfenahme der Nase erzeugbare, also genäselte ä; denn a klingt während der ganzen Untersuchung ungefähr gleich, während das ä seinen Klang merkbar ändert. Ebenso macht man aber mit dem ungenäselten stimmhaften b ganz andere Erfahrungen als mit einem stimmhaften m.

Dennoch ist dieses Versahren nur ein schwacher Notbehelf, besonders wegen seiner Ungenauigkeit. Denn die Nase wirkt als Hallraum auch dann sehr oft mit, wenn das Zäpschen ihren Eingang versperrt. Dann pflanzt eben der geschmeidige Weichgaumen die Erschütterung der Mundsuft schon so genügend in den Nasenraum sort, daß auch die Nasenlust erschüttert wird. Eine unmittelbare Verbindung der beiden Räume ist also nicht nötig, die mittelbare durch die sesse dünne Wand hindurch kann sie ersehen. Dieser fall ist aber sehr häusig, besonders

in bestimmten Candschaften und bei gewissen Sprechern. Wenn vielleicht auch nicht überhaupt, so kann man doch wenigstens hier getrost sagen, jeder Caut sei genäselt, ob das Zäpschen nun herunterhänge oder nicht.

- 2. Czermaks Messerklinge. Dor allem ist dieses Zuhalten der Nase also kein empfindliches Mittel. Darum haben verschiedene Gelehrte auch ein paar neue und bessere Vorschläge gemacht. Der Österreicher J. A. Czermak verwendet eine kalte Klinge, am einsachsen eine Messerklinge. Diese hält er vorsichtig unter die Nase, wenn er den Laut erzeugt. Beschlägt sich die Klinge dabei mit Wasserbläschen, so geht Luft und Wasserdampf aus den Lungen durch die Nase, die Nase ist also geöffnet und wirkt mit bei der Sprachbildung; bleibt die Klinge trocken und blank, so ist die Nase geschlossen, der Laut also nicht genäselt.
- 3. Brückes Kerzenversuch. Aber eine solche kalte Messerklinge muß man eben erst zur Verfügung haben und fortwährend wieder fühlen. Deswegen hat E. Brude den Czermatschen Versuch darin verbessert, daß er an Stelle der Messerklinge eine Kerze setzte. Um gleichzeitig noch das Verhalten des Mundraumes untersuchen zu können, bedient fich Brücke sogar Er versieht zwei dunne Schläuche mit einer zweier Kerzen. Blas- oder Metallspite; mit diesem Ende steckt er den einen Schlauch luftdicht in die Nase, den andern in den Mund; das andere Ende dagegen richtet er nach einem Paar brennender Bei der Cauterzeugung werden die flammen dieser Kerzen verschieden in Beweaung gebracht, entweder nur die eine. die vom Munde aus erreicht wird; oder beide, auch die mit der Nase in Verbindung stehende. flackert auch die Nasenkerze einigermaßen, so geht ein Luftzug auch durch die Mase, der Laut ist also genäselt.

Brücke hat aber auch das Ohr in den Stand gesetzt, über die Adselung zu urteilen, indem er den Aasenschlauch einfach ins Ohr steckte. Geht die Eust bei der Cauterzeugung durch die Aase, ist der Caut also genäselt, so klingt es stark in dem Ohre; im anderen falle dagegen gar nicht oder nur schwach.

4. Marey Grühners Kapsel und Trommel. Un Stelle der Beobachtung durch die Kerzen und das Ohr, die beide nur ein im Augenblick vorübergehendes Ergebnis liefern, haben Marey und Grühner wieder ihre uns schon bekannte Schreibkapsel mit der Rothschen Trommel geseht. Diese Anordnung

verzeichnet die Akselung sehr hübsch und sehr fein mit einer Kurve auf dem berußten Blatte und ermöglicht es, auch sehr kleine, sonst kaum hörbare und kaum sichtbare Unterschiede fest zustellen, so 3. Z. auch die Beschaffenheit der kurzen Vokale, die vor Aasenlauten stehen in Wörtern wie Hand und Hund. Wird hier im Einzelfalle a und u stark genäselt oder schwach oder gar nicht genäselt? Man behauptet, man erzeuge diese kurzen Vokale hier ohne jede Akselung, und man könne und müsse sie sorzeugen. Aber das ist immer sehr fraglich, und man dürste vom Standpunkt der reinen Aberlegung aus die Möglichkeit der Aichtnäselung jedenfalls schlankweg bestreiten.

5. Rosapellys und Rousselots Anderungen. letter Stelle find als Beobachter des Nasenraumes zu erwähnen die beiden Franzosen Rosapelly und Rousselot, die hier freilich nur mit unwesentlichen Kleiniakeiten in Betracht kommen. Grunde sind beide genau so verfahren wie Marey und Grütner; Rosavelly, der einmal den Luftdruck in der Nase messen wollte mit Bilfe einer einfachen Blasröhre und fich dabei einer alten abgängigen Beobachtungstapfel bediente, weil ihm gerade keine andere zur hand war, entdeckte dabei von ungefähr, daß gerade deren nicht mehr ganz empfindliches Bodenhäutchen ausnehmend geeignet war, sowohl den starken Druck wie die feinen Schwingungen der Nasenluft mit der gleichen Genauigkeit aufzuzeichnen. Und Rousselot hat nur noch die eine kleine Neuerung angebracht, daß er an Stelle der Rosapellyschen Glasröhre einen durchbohrten kleinen Knopf verwendete aus Blas, Bolz oder Elfenbein. Dieser Knopf, den er fest in die Nase steckte, fing die Bewegung der Masenluft auf und ließ sie auf dem bekannten Wege durch die Beobachtungstapsel auf die Schreibtrommel aufzeichnen.

III. Die Beobachtung des Mundtrichters.

Alle diese Dinge sind rein des Aasenraumes wegen erdacht worden, um festzustellen, ob die Aase bei der Gestaltung eines Cautes als Schalltrichter mitwirke, und in welchem Maße. Im Derhältnis zum Ganzen ist die Aase aber die Aebensache. Die Hauptsache ist das große, vielgestaltige Ansakrohr des Mundes. Was leistet dieses im einzelnen als Schalltrichter? Worauf beruben seine Wirkungen?

Jur Cosung der durch diese Fragen gestellten Aufgabe hat man verschiedene Wege eingeschlagen.

1. Das englische Vokalviereck. Junächst hat man nach dem Vorgang englischer Phonetiker, Ellis, Bell und Sweet, den Mundraum ganz geometrisch abgeteilt. Man unterschied von oben nach unten drei felder und ebenso von vorn nach hinten wieder drei felder und bezeichnete sie einfach nach ihrer Lage das eine Mal als vorn, mitten (oder eigentlich 'gemischt') und hinten, das andere Mal als oben, mitten und unten. Mit Hilfe dieser drei mal drei — neun felder kann man ziemlich genau angeben, wo im Munde die für die Bildung eines jeweiligen Halles wichtigste Stelle sei, indem man z. 3. sagt, bei i sei diese wichtigste Stelle vorn oben', bei u 'hinten oben', während bei a etwa die gemischte Mitte dafür in Betracht käme.

Darnach würde die Einteilung des Mundraumes an sich so aussehen, wie es die untenstehende Figur angibt:

|       | porn | gemischt | hinten |
|-------|------|----------|--------|
| oben  |      |          |        |
| Mitte |      |          |        |
| unten |      |          |        |

und die Hauptvokale würden sich so auf dieses Gebiet verteilen, wie sie in folgender Figur eingetragen sind, auf der v das schwachbetonte e in Wörtern bezeichnet wie Gebet und gebet:

ungerundet

|       | porn | gemischt | hinten |
|-------|------|----------|--------|
| oben  | i    |          | u      |
| Mitte | е    | 9        | 0      |
| unten |      | a        |        |

Dabei kommt aber schon eines nicht recht zur Geltung, die Gestaltung der Lippen, die auch die Urt des Halles oft mit-

bestimmen. Deswegen haben schon die Erfinder ihre Unordnung verdoppelt, indem sie nochmals unterscheiden zwischen Berundetheit und Ungerundetheit der Lippen, jedem felde also zwei Untermöglichkeiten einräumen. Darnach müßte man sich die oben gegebene Cafel gerade verdoppelt denken, am besten etwa in der Urt, daß sich über die erste, jest als Grund. fläche dienende felderebene noch eine zweite Ebene lagerte als sozusagen zweites Stockwert oder wie ein Oberboden. In dieses obere feld wären die Caute u und o sowie ü und ö einzuzeichnen nach dem Muster der figur hier unten:

|       | vorn | gemischt | hinten |
|-------|------|----------|--------|
| oben  | ü    |          | u      |
| Mitte | ö    |          | 0      |
| unten |      |          |        |

Doch hat man der Einfachheit wegen beide Cafeln zu einer einzigen vereinigt, derart, daß man die Caute der unteren Ebene mit den gewöhnlichen Buchstaben widergibt, die der oberen Ebene dagegen mit eingeklammerten Lettern. Dann sieht das Ganze übersichtlich so aus:

|       | porn  | gemischt | hinten      |
|-------|-------|----------|-------------|
| oben  | i (ü) |          | (u)         |
| Mitte | е (б) | 9        | (0)         |
| unten |       | a        | <del></del> |

ü entspricht dann örtlich also dem i, und ö dem e; ebenso müßte man aber auch sonst eine Doppelheit voraussetzen und neben dem gerundeten u ein ungerundetes u annehmen, neben dem gerundeten o ein ungerundetes o, und diese sind tatsächlich auch möglich und in gewissen Sprachen auch porhanden.

Aber die 18 Votale, die man auf diese Weise bekommt,

genügen auch einfachen Bedürfnissen nicht, zumal wenn man mehrere Sprachen gleichzeitig ins Auge faßt. Bei einer Dergleichung mehrerer Sprachen merkt man sofort, daß noch ein zweites nicht genügend berücksichtigt wird in der bisherigen Ordnung, das Verhalten der Muskeln: diese können bei der Schallgestaltung angespannt, straff werden, aber auch schlaff bleiben, ohne daß der Ort der Einstellung irgendwie geändert würde. Diesen Unterschied haben schon die Begründer dieser Urt Einstellung in Rechnung gezogen und die eine Bildung als eng', die andere als weit bezeichnet. Strasse Einstellung bringt enge Vokale hervor wie das lange i in nordd. 'nie', die schlasse dagegen weite Vokale wie das kurze i in nordd. 'fisch'.

Aber auch diese 36 Vokale reichen noch nicht aus. Sobald man die gleich klingenden Caute mehrerer Sprachen einzuordnen, also 3. B. deutsches, französisches und englisches o genau zu unterscheiden hat, erheben sich Schwierigkeiten. Darum haben schon die Ersinder und die ersten Vertreter dieser Cehre nicht nur untereinander manches ganz verschieden ausgesaßt, sondern auch ein und derselbe hat seine Unsicht im Cauf der Jahre oft mehr oder minder geändert. Nach und nach hat sich sogar herausgestellt, daß die vorliegende Einteilung nicht einmal den seineren Unsorderungen des Englischen völlig gewachsen ist: ein neueres großes Wörterbuch dieser Sprache verwertet schon 52 besondere Vokalzeichen, erkennt also auch so viel besondere Caute als vorhanden an; das ist schon beträchtlich mehr, als die Einteilung des Vokalvierecks zur Verfügung stellt.

Deswegen hat man sich nach anderen Hilfsmitteln umgesehen und auf einem besseren Wege versucht, hinter das Wesen der Vokale zu kommen.

2. Gaumenbilder. Dor allem erkannte man richtig, daß die Bezeichnung der Haupteinstellung der Vokale mit den Ausdrücken des englischen Vokalvierecks doch zu oberstächlich und allgemein sei. Darum war man zunächst bestrebt, die anatomische Seite des Rätsels etwas aufzuhellen durch eine genaue Untersuchung des Verhaltens der beweglichen Teile des Ansatrohres, vornehmlich der Junge und des weichen Gaumens. Zu dem Zwecke griff man zu dem uns schon bekannten färbeversahren und entwarf Gaumenbilder. Diese Vilder, von denen wir hier wegen Raummangels leider keine Probe bringen können, sprechen für sich selbst! Wie lehrreich ist

es für den Beobachter zu sehen, daß bei dem einen Caut die Stelle, wo Junge und Gaumen sich berühren, ein klein wenig mehr nach vorn liegt als bei dem andern, oder daß sie das eine Mal größer, breiter oder länger ist als das andere Mal! freilich sind diese Bilder immer nur Darstellung der Verhältnisse einzelnen Sprechers, die man nicht ohne weiteres verallgemeinern darf. freilich weiß man auch nicht immer so recht, worauf es bei ihnen ankommt, was man aus ihnen herauslesen darf, zumal da sie angesichts der Verschiedenheit im Bau des menschlichen Mundes bei jedem Beobachter eine andere Sprache reden. Und leider kann man auf diese Weise auch nicht alles beobachten, was man gern wissen möchte, 3. B. nicht die Größe und Gestalt des Gaumentors und nicht die Spannung der verschiedenen Muskeln.

Deshalb hat man auf der andern Seite auch zur Physitseine Zuslucht genommen und untersucht, wie die in dem Ansatrohre gebildeten Halle im einzelnen physitalisch wirken. Es handelt sich dabei in erster Linie immer um die Beobachtung der in diesen Küllen aus dem Munde austretenden Luftschwingungen; aber beizukommen hat man ihrem Wesen auf verschiedenem Wege versucht.

3. Hensens Sprachzeichner. Einmal bediente man sich nach dem Vorgang von Hensen der Schallkurven. Man fing die Luftwellen des Mundes in einem Schallkrichter auf, leitete sie weiter zu einer Schreibseder und ließ diese dann auf einer berusten Glasplatte ihre Bewegungen einrigen. Durch diese Hilfsmittel hat man sehr hübsche Ergebnisse erreicht; denn die Kurven, die von den einzelnen Lauten hervorgebracht werden, sind wenigstens sehr deutlich, von auffallender Regelmäßigkeit und besonders von ausgeprägt verschiedener Eigenheit. Wir werden sie später (S. 116 mit kia. 16) noch genauer porführen.

Uhnliches hat man mit dem Edisonschen Phonographen versucht, aber wegen der Kleinheit und zeinheit der Platteneindrücke noch ohne den erwarteten Erfolg.

4. Die Königschen flammenbilder. Dagegen sind wieder sehr deutlich und anschaulich die Ergebnisse von König. Dieser beobachtete, welche Wirkung die Schallwellen des Mundes auf eine brennende flamme ausüben. In eine gewöhnliche Gasleitung ist unmittelbar vor einem Brenner eine kleine Hohlkugel eingeschaltet, die ein seines nachgiebiges Häutchen luste

dicht in zwei hälften teilt. Die eine hälfte dient dem Gas als Durchgangsraum, das an dem daraufstenden Brenner angezündet wird; die andere hälfte dagegen steht offen mit einem Schalltrichter in Verbindung. Bleibt nun dieser Schalltrichter unbenutzt, so brennt die flamme ruhig wie jede andere Gasslamme; spricht man aber einen lang ausgehaltenen Vokal in den Schalltrichter, so erschüttern dessen Schallwellen die Luft in der einen Kugelhälfte und damit auch das häutchen; die Schwingungen dieses häutchens aber beeinstussen wieder den Durchstuß des Gases in der andern Kugelhälfte und bringen die sonst wie gesagt ruhig brennende flamme zum flackern.

Jur Verdeutlichung und bequemeren Beobachtung diese flackerns hat nun König eine sinnreiche Einrichtung verwendet, den Drehspiegel. Dieser, ein Würfel mit vier Spiegeln an seinen vier senkrechten flächen, wird rasch neben der flamme um seine senkrechte Uchse gedreht und läßt dadurch die rasch nacheinander erscheinenden flammenbilder räumlich nebeneinander erscheinen. Diese Bilder zeigen ähnliche Verhältnisse wie die Kurven des Hensenschen Sprachzeichners: das Aufstackern wechselt ganz regelmäßig ab mit einer Verkleinerung der flamme, und jedem Vokal ist eine andere Urt flackern eigentümlich, nicht nur dem a eine andere wie dem i, sondern auch dem helleren, ossennen e eine andere wie dem dunkleren, geschlossenen e. Wir werden daraus später noch ausführlich zurückkommen (5. 114 f.).

5. Die Marbeschen Aufbilder. Nun gilt es noch, diese Bilder auch dauernd festzuhalten. Diesem Zwecke diente natürlich zunächst die Ohotographie, und diese hat man bisher auch ausschließlich benutt. In letter Zeit hat aber K. Marbe in Frankfurt ein neues, sehr billiges und einfaches Verfahren entdeckt, das dieselben, ja noch bessere Dienste leistet als die Obotographie. Marbe läßt einen Telegraphenstreifen ziemlich rasch über drei wagrechte Rollen laufen, von denen eine, die mittlere, etwas tiefer liegt als die beiden andern, äußern, und stellt unter diese unterfte Bolle eine ftart rugende flamme, die ihren Auf auf dem Papierstreifen absetzen muß. Beachtenswert ist nun aber das Aussehen dieses Aufniederschlages je nach den Umständen. Eine ruhig brennende flamme liefert einen gleichmäßigen, ungegliederten grauen Streifen, eine bewegte flamme aber Gebilde verschiedenster Urt und form, teils Ringe, teils flecke, teils auch Zungen. Run hat Marbe unter die flamme eine Königsche Kapsel gesetzt und diese in der Weise von König mit Hilse eines Mikrophons beeinflußt. Dies hatte zur folge, daß auf dem Papierstreisen beim Hineinsprechen von Vokalen wieder eine regelmäßige Reihe sehr merkwürdiger Ringe erschien, aus deren Ungabe sich sogar die Schwingungszahl des erregenden Cons bestimmen ließ. Wir werden auch davon später zu reden haben (5. 116 f.).

6. Die Helmholtschen Schallkugeln. Alle die bisherigen Versuche haben aber so ziemlich nur äußerliche Unterschiede in den folgeerscheinungen der Vokalbildung aufgedeckt; in das eigentliche Wesen der Vokale haben sie nicht hineingeleuchtet. Aur Marbe macht davon eine rühmliche Ausnahme, indem er uns wenigstens ein Mittel in die Hand gibt, bei den erzeugten Cauten die Schwingungszahl und damit die Conhöhe zu bestimmen.

Diese Conhöhe hatte man freilich auch schon vorher feststellen können, aber auf einem gang anderen Wege, mit Hilfe der Belmboltichen Schallkugeln (oder Resonatoren). Wir kennen die ja schon von der Einleitung ber (5. 8). Es find an den beiden Seiten geöffnete Hohlfugeln verschiedener Broke, deren jede auf einen bestimmten Con abgestimmt ist und diesen Con kräftig verstärkt, sobald seine Schallwellen in den Hohlraum der Kugel dringen und die darin befindliche Luftmenge in Schwingung versetzen. Das Erklingen der Schallkugel ist mit andern Worten also ein sicherer Beweis dafür, daß der sie beeinflussende Augenton die gleiche musikalische Höhe besitzt wie ihr eigener Hohlraum. Auf diese Weise kann man — auch bei geringer musikalischer Beaabung, wie Helmholt ausdrücklich anführt — durch eine einfache Probe mit der Reihe der Schallkugeln auch die Böbe und Zusammensetzung des in dem Unsatrohr gerade erzeugten Widerhalles feststellen. Helmholt hat das schon selbst gründlich besorgt — Unfang der sechziger Jahre — und tatsächlich die Höhe und damit auch ein Teil des Wesens der Vokale — im Grunde ziemlich abschließend — fest bestimmt.

7. Cloyds Hallflasche. In letzter Zeit hat sich ein Engländer, A. J. Cloyd, demselben Ziele aber auch von anderer Seite zu nähern versucht. Er benutzte eine walzenförmige Röhre aus Blech oder Glas, die an beiden Enden durch Korke verschlossen war. Während der eine Endkork festlag, war der andere längere — er hatte 44 cm Cänge — sehr verschiebbar.

In dieses verschiebbare Endstück steckte Lloyd jeweils eine oder zwei Glasröhren von verschiedener Weite und Länge, so daß er 2-3 besondere, aber miteinander verbundene Hohlraume zur Verfügung hatte. Durch eine weitere in dem verschiebbaren Kork fleckende enge Röhre, deren Ende lose mit Glas- und Metallsplittern angefüllt war, brachte er die Hohlräume zum Conen, indem er durch die Splitter hineinblies und dadurch eine Urt flüstergeräusch erzeugte. Durch Verschiebung des Korkes konnte er den arökeren Hohlraum verändern und dadurch auf verschiedene gerade perwendbare Eigentone abstimmen, durch Wahl der Glasröhre den kleineren, eben durch diese Röhre gebildeten. Waren die Verhältnisse geschickt getroffen, so brachte das Unblasen der ganzen Vorrichtung genau den Klang eines Votals hervor. Jept, wo man das Ergebnis hatte, brauchte man nur die Größe der beiden (oder der etwa nötigen drei) Hohlraume zu messen, um die Bedingungen und Ursachen dieses Ergebnisses kennen zu lernen. Es ging also aus diesem Dersuch hervor, daß ein Vokal aus mehreren Teiltonen zusammengesetzt ift, und man konnte auch feststellen, welche Teiltone dies im einzelnen seien. Allerdings steckt diese Urt der Untersuchung noch in den Anfängen; doch läßt sich in der Zukunft, so darf man hoffen, noch etwas Schönes aus ihr machen.

Damit haben wir hinreichend kennen gelernt, wie man die Cätigkeit des Ansakrohres beobachtet. Das Gesagte gibt nur das Wichtigke, genügt aber für unsere Ansprüche und Bedürfnisse. So können wir diesen Abschnitt bequem beschließen mit einem Blick auf das, was wir hinter uns haben, allerdings indem wir nicht rein wiederholend, sondern eher vergleichend zusammenkassen.

# D. Kehlkopf und Ansahrohr verglichen und verbunden.

Wie nehmen sich nun am Schluß unserer Vorführung die Leistungen des Unsakrohres aus neben denen des Kehlkopfs? Welcher Teil leistet mehr? Und worin leistet er etwa mehr? Und wodurch wird ein Vorzug des einen Teils wieder aufgewogen durch einen Vorzug des anderen?

a) Vergleich der Cätigkeit beider. Der Beginn der Besprechung der Unsaprohrtätigkeit hat uns das Allgemeine

schon gelehrt, daß das Unsakrohr gegen den Kehlkops einen Dorzug hat: während der Kehlkops nur Schälle erzeugt, hat das Unsakrohr die doppelte Aufgabe, Schälle nicht nur zu erzeugen, sondern auch umzubilden. Dafür sind die Schälle des Kehlkops freisich vielseitiger: sie sind Klänge und Geräusche; die des Unsakrohrs dagegen sind einseitig: sie sind ausschließlich Geräusche. Don diesem Derhältnis hat uns die Abersicht aus 5. 55 ja schon genügend Kunde gegeben.

Jetzt gehen wir weiter und betrachten das Besondere. Wie stellen sich nun beide Ceile hinsichtlich der Erzeugungssstellen und bezüglich der Erzeugungsart? Auf diese Frage gibt die folgende Abersicht eine bündige Antwort:

|           | Erzeugungs.   |     |
|-----------|---------------|-----|
|           | stellen arten |     |
| Kehlfopf  | į             | 3—5 |
| Unsatrohr | 3-10          | 3   |

Sie zeigt, daß im Kehlkopf nur eine Stelle für die Cauterzeugung in Betracht kommt, die Stimmbandgegend, aber verschiedene Einstellungsarten: ganze Offnung, kleinerer Spalt, Stimmbandnäherung mit Knorpelöffnung, Stimmbandschluß und Knorpelöffnung, völliger Schluß. Das Unsahrohr ist dagegen viel mannigfaltiger auf der einen Seite und viel einförmiger auf der andern. Orte der Einstellung kommen bei ihm viele in Betracht, die sich auf drei Hauptgegenden verteilen, Cippen, Zähne, Baumen, Ginstellungsarten aber nur 3: Derschluß, Enge und Weitung, oder 5-6, wenn man die Mischfälle berücksichtigt und besonders rechnet: Verbindung von Mundverschluß und Mundenge bei den r. und le Lauten, und Verbindung von Mundverschluß und Nasenöffnung bei den Nasenlauten. Es zeigt sich auch hier, wie alles durcheinandergeht, wie trot der Schärfe, mit der man die Erscheinungen einteilen kann, eben immer Ubergänge porhanden sind. Das ist das Merkwürdige in der Natur, daß sie alles vermittelt, daß sich in ihr nie etwas scharf abtrennen läßt.

b) Zusammenarbeit von Kehlkopf und Ansakrohr. Aun sehen wir noch, was entsteht, wenn Kehlkopf und Unsakrohr zusammenwirken, wenn die Cätigkeiten, die wir erst einzeln betrachtet und dann bloß verglichen haben, einmal zusammenspielen.

Um besten bedienen wir uns auch hier wieder einer Ubersticht, wie sie folgende Unordnung gibt.

|       |                                    | Kehltopf    |                            |
|-------|------------------------------------|-------------|----------------------------|
|       |                                    | ruhig tätig |                            |
| ıqoı  | rohr<br>ruhig                      | Utmen       | Vokale; h; Knackgeräusch   |
| Unfaß | Anfakrohr<br>tätig ruh<br>Ring ruh |             | ftimmhafte<br>eräuschlaute |

Darin sind die beiden Rollen, die Kehlkopf und Ansakrohr spielen können, unterschieden als ruhig und tätig, und es ergibt sich:

- 1. Wenn das Ansakrohr und der Kehlkopf gleichzeitig in der Auhelage sind, so entsteht kein Caut; es geht durch beide nur die Atemluft durch.
- 2. Bleibt das Unsatrohr in Ruhe, und ist der Kehlkopf tätig, dann entstehen die verschiedenen Stimmlaute, die man Do-kale nennt, aeiouöü, ferner die h. Caute und das Knackgeräusch, wenn man die besonders rechnen will.
- 3. Ist das Unsatrohr tätig und der Kehlkopf ruhig, dann entstehen nur stimmlose Geräusche, natürlich weil der Kehlkopf in diesem Falle ja nicht den von ihm allein ausgehenden Stimmton miterzeugt.

4. Arbeitet aber der Kehlkopf mit, erzeugen die Stimmbänder ihre 'Stimme', so erschallen stimmhafte Geräusche.

für die Sprache kommen von diesen vier Möglichkeiten also drei in Betracht: die Vokale (mit den h. Cauten und dem Knackgeräusch), die stimmlosen Geräusche und die stimmhaften Geräusche. Es ist also eine große Gruppe von Cauten, die dreisach geteilt ist. Das ist wichtig an sich und wichtig für das Folgende, zu dem wir jeht übergehen, die Vorführung der einzelnen Caute.

#### IV.

# Die Einzellaute.

Im zweiten Hauptabschnitt haben wir die Sprachwerkzeuge an sich beschrieben, und im dritten ihre Cätigkeit ins Auge gefaßt; im hier folgenden vierten Abschnitt wenden wir uns den Ergebnissen dieser Cätigkeit näher zu, den Cauten.

# A. Allgemeines.

Wesen und Einteilung der Caute.

## a) Wesen der Caute.

Zunächst fragen wir allgemein: "Was ist ein Caut?" Auf diese frage läßt sich aber nicht so leicht, jedenfalls nicht kurz eine Antwort geben.

Gewöhnlich faßt man Caute als die einfachsten Bestandteile der Sprache auf und bestimmt sie etwa, wie wir auch getan haben (5. 52), auch noch ihrer Herkunft nach als Schälle, die erzeugt werden, wenn dem aus den Cungen kommenden Cuftstrom an irgend einer Stelle des Kehlkopfs oder des Unsatrohres ein willkürlicher Widerstand entgegengesetzt wird.

Diese Auffassung ist schon richtig, hat aber verschiedene

I. Einmal muß man beachten, daß solche Sprachlaute an sich oft gar nicht in der Sprache vorhanden sind. Denn wir sprechen in Sätzen, nicht in Einzellauten. Diese Sätze allein kann man genau genommen betrachten. Don ihnen müßte man eigentlich ausgehen, sie dann in ihre einzelnen lautlichen Abschnitte zerlegen, die Sprechtakte, in diesen Abschnitten wieder die Unterteile, die wiederkehrenden Cautgruppen betrachten, die wir gemeiniglich Silben nennen, und erst aus diesen Silben sollte man die Einzellaute als letzes Teilergebnis herausschälen.

Dieses natürliche Versahren hätte aber auch seine Schattenseite. Gerade die Behandlung des Satzes ist am schwierigsten und bedingt — abgesehen von einem seinen Gehör — das Vorhandensein einer großen Unzahl von Einzelkenntnissen, besonders in musikalischer und physikalischer Hinsicht, die man nicht jedermann ohne weiteres zutrauen darf. Schon deshalb setzt man bei einer einführenden Darstellung, wie es die vor-

liegende ist, jene Zerlegung doch besser als geschehen voraus und geht von ihrem Ergebnis, dem Einfacheren und Ceichteren aus, um von ihr zum Zusammengesetzen und Schwereren erst allmählich aussteigen zu können.

Doch wie wir es auch erhalten haben, ob durch Zerlegung oder durch bloße Unnahme an der Hand der Uberlieferung und Schreibung, dieses Einfache, dieser sogenannte Einzellaut, ist ein recht merkwürdiges Gebilde.

I. Die Zahl der Laute.

a) Nachbarliche Färbungen. Einmal gibt es ihrer sehr viel mehr, als man herkömmlicherweise glaubt. Auf dem Papier halten wir sie zwar sest durch unser Abc, durch dieses bloße Doppelduzend von Zeichen; aber diese Wiedergabe ist eben sehr ungenau und lückenhaft, wenn auch in mancher Hinsicht sie durch unsere ungeschulte Alltagsauffassung unterstützt und entschuldigt wird.

So fast man verschiedentlich etwas als einen Caut zusammen, was in Wirklichkeit nicht dasselbe, sondern sich nur ähnlich ift. Wenn man dann, was, satt und Sack spricht, scheint in allen vier Worten der Laut a porhanden zu sein; und ebenso glaubt man in Con, von, Cod, Los immer ein und dasselbe o por sich zu haben. Dabei ist aber das a in jedem der vier Worte anders beschaffen, und das gleiche gilt von dem o. Bei aufmerksamem Hinhören merkt man freilich den Unterschied hin und wider auch so, vor allem in bestimmten Candschaften und bei gewissen Sprechern: so bört man 3. 3. bei norddeutschem satt und Dater, Gott und Cod auch die Derschiedenheit des Klanges (5. 165), nicht bloß der Dauer; und in andern Gegenden drängt sich ebenso leicht eine Abweichung in der Nachbarschaft von Nasenlauten auf: dann und wann enthalten da einen anderen, einen dumpferen und etwas genäselten a-Laut gegenüber Worten wie das und was; und umgekehrt spricht man vielleicht Cohn und wohnen mit einem belleren, genäselteren o als Cot und woben.

Nicht so feinhörige Gemüter, die dem gegenüber noch zweifeln, schenken vielleicht einer Erwägung eher Gehör, welche die bei der Erzeugung dieser Lautgruppen obwaltenden Verhältnisse scharfer ins Auge faßt. Bei der Hervorbringung von daß gehen die gerade in Cätigkeit besindlichen Teile der Sprachwerkzeuge in die a-Stellung über aus der d-Einstellung, bei

was dagegen aus der w-Stellung. Der Weg dieser Teile ist also beide Male ein anderer, obgleich ihr Ziel doch gleich ist; und ebenso geht man bei Lot von der o-Stellung gleich in eine ganz andere Stellung über als bei Lohn; der Ausgang ist hier zwar gleich, aber das Ziel verschieden. Nun kommt aber für den Lautklang nicht bloß der eine seste Hauptpunkt in Betracht, sondern die ganze durchmessene Strecke. Wem das nicht jett schon einleuchtet, der wird es sicherlich begreisen bei den Darlegungen, die wir darüber im Zusammenhang gleich noch zu geben haben.

Was hier von den Vokalen näher ausgeführt wurde, gilt aber unverändert auch von den Konsonanten: in satt, können wir jest ohne weiteres glauben, liegt ein etwas anderes t vor als in Critt und hier wieder ein anderes als in Gott. Kurz, eine fülle von Möglichkeiten!

Jum Ubersuß beweist auch noch die Sprachgeschichte die anfängliche Cautverschiedenheit in solchen källen unwiderleglich dadurch, daß hier später eine deutlichere große Spaltung eingetreten ist: aus der scheinbaren Einheit ist eine Zweiheit oder je nachdem eine Dreiheit oder Dierheit geworden: lateinisch natus geboren hat im Französsschen ne ergeben, lateinisch nanus der Zwerg dagegen nain (gesprochen ne); das gleich geschriebene amuß also doch wohl schon im Cateinischen nicht ganz gleich gesprochen worden sein.

b) Stellungslaute und Abergangslaute. Auf ein Zweites ist schon bei der Erklärung der Verschiedenheit des a in den Wörtern dann und das und des 0 in den Wörtern Lohn und Lot hingewiesen worden. Die herkömmliche Sprachbetrachtung und Schreibung nimmt auf eine große Reihe von Cauten gar keine Rücksicht, die doch vorhanden sind. Aussprache von apa erzeuge ich nicht blok die drei abgesetzten Laute a, p und wieder a, sondern die Stimme tont ja ununterbrochen; ich gehe von der a-Stellung nicht plötlich in die p-Stellung über, sondern allmählich, und von der p-Stellung wieder ebenso allmählich in die a-Stellung zurück. Ich spreche ein zusammenhängendes Cautgebilde, sozusagen eine fortlaufende Cautlinie, während die drei Buchstaben nur drei wichtige Punkte auf dieser Linie bezeichnen. Un sich sind zwischen a und p in der genannten Gruppe ana ja unzählig viele Nebenlaute vorhanden: zunächst neben dem ganz reinen a ein noch annähernd

reines a, das sich dem p nähert, dann ein noch weniger reines etwas mehr p-ähnliches a, und so fort, schließlich ein p, das noch sehr a-farbig ist, weiter ein weniger a-farbiges p und zu allerletzt wieder das reine p.

Die verschiedene Bedeutung, die sonach Caute haben können in einem sortlaufenden Cautganzen, hat mna auch ausgedrückt durch Namen, die man ihnen gegeben hat. Die Caute nämlich, die sozusagen die Richtung der ganzen Cautbewegung bestimmen, und die das Ohr vor allem auffast, nennt man Stellungslaute, die andern, die in den Abergängen von einem Stellungslaut zum nächsten vorhanden sind und sich hier durch die vorgeschriebene Bewegung der Sprachwerkzeugteile von selbst ergeben, heißen Abergangslaute.

Diese Bedeutung kann im Einzelfall im Cauf der Entwicklung wechseln; besonders kann sich ein Ubergangslaut allmählich zum Stellungslaut auswachsen. Das ist z. 3. der fall in neuhochdeutschem fähndrich, namentlich, ordentlich, die aus älterem fähnrich (mittelhochdeutsch vener fähndrich), namen-lich (von Namen) und orden-lich (von älterem Orden Ordnung) hervorgegangen sind.

c) Zusammengesette Einheiten. Un dritter Stelle ift aber noch etwas zu bedenken. Was soll man genau als Cauteinheit auffassen? Jedenfalls ist nicht alles, was die bisherige Ubung als solche Einheit ansieht, auch in Wirklichkeit eine Einheit. Das stimmhafte z 3. 3. besteht, wie wir wissen, aus Stimmton und Reibungsgeräusch, ist also — grob gesagt — eine Urt s + Stimmton; ähnlich setz sich das start gehauchte p aus einer Reihe von Cauten zusammen, die nach und nach schwächer werden. Soll man diese Bestandteile nun für sich rechnen, nicht mehr z sagen, sondern s + Stimmton, nicht mehr p, sondern etwa p + + ? Das ginge zu weit. Man muß auch dem Empfinden der Sprachtrager Auchsicht zollen, und dieses faßt eben alle derartigen Zusammensetzungen, besonders wenn sie durch eine gleichzeitige Einstellung verschiedener Sprechwertzeugteile hervorgebracht werden, doch als Einheit gegenüber den umgebenden Lauten, namentlich den Ubergangslauten. Auch das fällt ins Gewicht, daß sich Sprecher und Börer in dieser Auffassung entgegenkommen; was sozusagen auf beiden Seiten als einheitliches Mittel der Verständigung gilt, kann getrost überhaupt als Einheit gerechnet werden. Zumal

da eine andersartige Behandlung zu den bedenklichsten folgen und ins Unendliche führen würde.

Denn wie viele Caute ergäben sich, wenn man die drei Gesichtspunkte wollte maßgebend sein lassen, die wir hier nacheinander vorgeführt haben, wenn man also die Caute in ihre seinander Spielarten schiede nach ihrer Cautnachbarschaft, wenn man neben den Stellungslauten auch die Abergangslaute rechnete, und wenn man jedes nur einigermaßen teilbare Erzeugnis wirklich in seine möglichen Bestandteile zerlegte. Die Zahl der Caute würde unübersehbar und wäre noch schwerer einzuteilen, als sie jeht schon ist.

Eine folgerichtige Durchführung dieser Erkenntnis würde uns auch eine andere schon bestehende Schwierigkeit bedeutend vergrößern. Denn wie sollten wir diese Einzelbestandteile bezeichnen? Dürsten wir sie auch 'Caute' nennen? Was ist oder was wäre dann ein Caut? Auf diese zu Anfang dieses Abschnittes erhobene Frage kommen wir also jeht wieder zurück.

II, Der Begriff Caut.

Auch nach der bisherigen Auffassung ift der Ausdruck Laut' nicht unbedingt richtig; jedenfalls ist er nicht wörtlich zu nehmen. Denn Caut ist manchmal etwas nicht Cautes. Wenn ich 'Stadttor' spreche, ift das Wesentliche des ('dtt' geschriebenen) t nichts Börbares, Lautendes, sondern die Dause. Und diese Pause hat ihren besonderen Klang, je nachdem ich die Sprechwertzeuge für sie einstelle, je nachdem ich p, t oder k hervorbringen will. Der Däne flodström, der auf diese Miglichkeit zuerst ausdrücklich aufmerksam gemacht hat, wollte daher den Ausdruck 'Laut' ganz abschaffen und schlug dafür die Bezeichnung 'Sprachelement' Diese sett zwar inhaltlich aar nichts voraus, ist aber ungefüge und ihre sprachliche Handhabung schwieriger, weil sie keinen Ersatz schafft für die neben Laut vorhandenen Bildungen 'lautlich, Cautlehre, Cautgeset u. dgl. Und dann könnte ein grüblerischer Kopf gegen das Wort 'Sprachelement' das gleiche einwenden, es begreife die Pause nicht in sich, eine Pause sei kein Element. Darum wollen wir es doch bei dem Ausdruck 'Laut' bewenden lassen, namentlich auf Grund der Erwägung, der sich auch flodström nicht hätte verschließen dürfen, daß Wörter alltäglich ihre Bedeutung andern und selten mehr in ihrem ursprünglichen, eigenen Sinn gebraucht werden, daß Caut also anstandslos auch etwas Stummes, Nichtlautes bezeichnen kann. Wir verwenden also den Ausdruck Laut', verstehen darunter aber eben das, was flodström mit seinem Wort Sprachelement bezeichnen wollte.

### b) Die Einteilung der Laute.

Jetzt tritt an uns die Aufgabe heran, diese Caute einzuteilen. Sie ist schwerer, als man anfänglich denkt. Wir wissen, in wie verschiedenem Sinn der Ausdruck Caut gebraucht werden kann, wir erinnern uns, wie sehr groß und verschiedenartig die Anzahl dieser Gebilde überhaupt ist, und wir ermessen schließlich, wie sehr ihre Größe wechselt, je nachdem man den Begriff enger faßt oder weiter.

Aber das soll uns nicht beirren. Halten wir uns hier einfach an die überlieferte Bedeutung des Wortes, deren Berechtigung wir kurz zuvor auf Grund des Einverständnisses von Sprechern und Hörern vertreten haben. Auch so kommen wir

aus den Verlegenheiten nicht heraus.

I. Vokale und Konsonanten. Beginnen wir mit der üblichsten, schon aus der Schule her bekannten Einteilung der Caute, die nur zwei große klassen unterscheidet, Vokale (Selbstauter) und Konsonanten (oder Mitsauter). Was ist von ihr zu halten? Ohne Zweifel ist sie bequem und hat bisher gute Dienste getan und tut sie auch noch weiter; aber bei Licht betrachtet ist sie sehr falsch; ganz besonders wird sie aber falsch, wenn man sich an die deutschen Ausdrücke Selbstauter und Mitsauter hält, weil diese uns mit ihrer Deutsichkeit und Derständlichkeit etwas vorspiegeln, was nicht richtig ist.

Um gleich den Stier bei den Hörnern zu fassen, kann man kurz und bündig sagen: diese übliche Einteilung ist im Grunde ein Crug; denn alles in allem genommen, kann jeder ihrer Vokale auch Konsonant sein, und jeder ihrer Konsonanten auch Vokal; denn jeder Laut kann, wie wir später noch einmal ausführlich hören (5. 145 ff.), beides werden, Konsonant und Vokal, je nach den Umständen, je nach dem Zusammenhang, in dem er austritt. In einer Lautgruppe mit sat fällt a am meisten ins Ohr; es hat den größten Klang, ist der akusische Höhepunkt, ist Träger des ganzen Wortes; a ist der Stimmlaut, der Vokal; s und t sind Konsonanten, nur Beiwerk, das mitgeschleppt wird, sie klingen nur nebensächlich mit. In dem Worte Haus dagegen ist a ebenfalls Vokal, aber allein, alles übrige

ist Konsonant, nicht bloß h und s, sondern — und das ist wichtig und neu — auch das u. In Hut ist u Vokal, in Haus war es eben Konsonant. In Biß ist i Vokal, in Zeit wird es Konsonant.

So können alle sogenannten Vokale Konsonanten werden, a nicht ausgenommen; denn auch dieses verwenden deutsche Mundarten als Konsonant, 3. 3. das Bayrische in Wörtern wie Buab, liab.

Umgekehrt können nun aber die sogenannten Konsonanten auch Vokale werden. Wenn ich pst recht stark und deutlich ausspreche, ist der Teil, an dem alles hängt, und der am meisten ins Ohr fällt, das s; mithin ist hier s der Vokal, und die andern Caute, p und t, sind Konsonanten. Wenn ich dagegen sage Kandel (lautlich genau geschrieben Kands), so ist das Schlußel Vokal der zweiten Silbe, das vorausgehende d natürlich Konsonant. Ebenso sind in Boden, Atem, Ader, die der Aussprache gemäßer Bodn, Atm, Adr zu schreiben wären, n, m und r Vokale der zweiten Silbe, nicht das geschriebene, aber gar nicht gesprochene se. Ahnliches gilt aber auch noch von vielen andern der sogenannten Konsonanten: mit alleiniger Ausnahme etwa der Verschlußlaute p t k, und wohl auch b d g, können auch sie — wenigstens gelegentlich und in der Voraussetzung — als Konsonanten verwendet werden.

Man wundert sich so oft über Schreibungen der Slaven und spöttelt gern leichthin darüber, daß tschechische Personennamen wie Gregr oder Ortsbezeichnungen wie Krc, Orbno, Trnowan, Wlkawa nur aus Konsonanten bestünden und deshalb nahezu unaussprechbar seien. Eine solche Auffassung verkennt aber die Tatsachen vollständig; denn ein Teil dieser Konsonanten, nämlich r und 1, sind eben Dokale, und wenn man die Laute in solchen Wörtern genau der Reihe nach ausspricht, spricht man sie eben als Vokale; und höchstens den Vorwurfkönnte man den Tschechen machen, daß sie — genauer und vernünftiger schrieben als wir allzu gelehrten Deutschen.

Die Einteilung also, die man in den Schulen herkommlicherweise anwendet, gilt eigentlich nur im Einzelfall, nicht im allgemeinen.

Wir dürfen uns aber — und das ist ein zweiter Einwand, den man gegen diese Einteilung erheben muß — bei der Unordnung der Caute überhaupt nicht an ihre zufällige

Verwendung, ihre Junktion halten, sondern an ihr Wesen. Wir dürfen mit andern Worten zur Einteilung nur die Gestichtspunkte wählen, die bei ihrer Entstehung in Betracht kommen.

Aur mit einer starken Einschränfung ließe sich die alte Einteilung auch retten: wenn man unter Vokal und Konsonant etwas versteht, was sie eigentlich — nicht bedeuten; wenn man Vokal faßt im Sinne von 'reinem Stimmtonlaut' oder 'Unsatrohrössnungslaut', und Konsonant ebenso als 'Cautgeräusch' oder 'als Caut, der durch eine Enge oder einen Verschluß erzeugt wird'; dann wären 1 mn rwegen ihres etwaigen Geräusches eben Konsonanten (S. 127).

Damit aber nähern wir uns ja dem Standpunkt, den wir schon vorhin als den einzig maßgebenden bestimmt haben, der Einteilung nach dem Wesen und der Entstehung.

für eine solche vorschriftsmäßige Einteilung stehen ver-

schiedene Möglichkeiten zu Gebote. Man kann

1. das Derhalten des Kehlkopfes ausschlaggebend sein lassen und davon ausgehen, ob die Stimmbänder bei der Hervorbringung des Gebildes mitschwingen oder nicht, ob der Caut also stimmhaft ist oder stimmlos. Danach entstehen folgende zwei Gruppen:

a) Stimmhafte: gewöhnliche Vokale (a, a); lmnr; bdg; v

zðjz;

b) Stimmlose: geflüsterte Vokale (a, a); h, '; 1 m n r; p t k;

fsþχ'χ.

Diese Einteilung kann also ganz folgerichtig durchgeführt werden; sie beruht auf einem Grundsat, der brauchbar ist, und der immer ein glattes Ergebnis liefert. Dabei ist die durch sie gelieferte Unterscheidung wichtig und nühlich in mannigkacher Hinsicht, für die Erkenntnis der eigenen Sprache und für die Erkernung der Fremdsprachen; vor allem schafft sie auch eine gute Einsicht in das Doppelwesen der Caute r, l, m und n, sowie über den Unterschied der gewöhnlichen und der gestüssterten Vokale; es ist darum gut, wenn man ihr sein Augenmerk zuwendet.

Schade ist aber, daß die auf diesem Wege erhaltenen zwei Gruppen so groß und nicht übersichtlich sind; man muß daher, um sie zu bemeistern, noch zu andern Einteilungsgründen seine Zusucht nehmen.

2. Den gleichen Nachteil hat die Gliederung, die sich auf dem Verhalten des Fäpfchens und des dadurch bestimmten Nasenraumes aufbaut, also die Scheidung der Caute in genäselte und ungenäselte; auch sie ist zu allgemein. Aber sie verbreitet doch manche nühliche Erkenntnis; vor allem zieht sie eine scharfe Grenze zwischen den reinen Mundvosalen oder den ungenäselten Vosalen (a e i o v ö ü) und den genäselten (ā ê ī ō ū ō ū), eine minder scharfe zwischen den stimmhaften Verschlußlauten b d g und den stimmhaften Nasenlauten m n  $\eta$ , — wenn man will, auch zwischen den stimmlosen Verschlußlauten p t k und den stimmlosen Nasenlauten m n  $\eta$ , — und eine ganz schwache Grenze schließlich zwischen den reinen Mundengenlauten (wie fs þ) und ihrer genäselten Spielart (f s þ). Da sie schon früher (5. 72) vollständig vorgeführt worden ist, brauchen wir uns hier nicht weiter mit ihr zu beschäftigen.

1 3. Beträchtlich bequemer und förderlicher als die bisherigen beiden Gliederungen ist die Scheidung nach dem Verhalten des Unsaprohres, die gleich nach zwei Gesichtspunkten vorgenommen werden kann: a) entweder nach dem Ort der Einskellung oder b) nach ihrer Urt.

Nach dem Ort der Einstellung zerfallen die Caute, wie das schon von kurzvorhin bekannt ist (5. 56 ff.), in Cippenslaute (b p, w F, v f; m), Zahnlaute (d t, z s, ž š, d þ, n), Vordergaumenlaute (g'k', j x',  $\eta$ ) und Hintergaumenlaute (gk, z x,  $\eta$ ).

Die Aucsicht auf die Art der Einstellung führt, wie das auch noch erinnerlich sein wird (5. 64 ff.), zu drei Haupt-gruppen: Verschlußlauten (bdgptk), Engen- oder Reibelauten (wv, zždjz, Ffsšþx'x) und Öffnungs- oder Weitungslauten (Vokale, Knackgeräusch und h), und den zwei Nebengruppen: r-und l-Cauten einerseits und den Nasenlauten anderseits.

Aber ganz zum Ziel führt auch diese Einteilung nicht. Bei Verwendung der Erzeugungsstelle fallen z. B. alle Caute unter den Cisch, die im Kehlkopf hervorgebracht werden. Das Knackgeräusch und das h sind kein Lippen-, kein Zahn- und kein Gaumenlaut. Und mit den reinen Stimmtonlauten, den Vokalen, geht es ähnlich. Es wird bei ihrer Bildung zwar auch Rücksicht genommen auf die Cage der Junge, die, wie wir noch ausführlich hören werden (S. 105 ff.), dabei vorn gehoben

werden kann oder in der Mitte oder hinten; aber damit trüge man hier einen ganz neuen Gesichtspunkt in die Darstellung, den man hier sonst nicht verwertet hat, die Rücksicht nämlich nicht auf die Erzeugungsstelle, sondern auf den Ort, wo der Klang des Widerhalls hauptsächlich geprägt wird.

Bei der andern Einteilung, der nach der Einstellungsart, werden die Vokale und die mit ihnen verwandten Caute zwar untergebracht als Mundöffnungslaute; aber auch das ist nur ein Notdach.

Abhelsen könnte man diesen Schwierigkeiten einigermaßen durch Hinzunahme des Kehlkopfs. Man müßte diesen als besonderen Einstellungsort rechnen und dann natürlich auch den Begriff Ansakrohr ersehen durch einen weiteren wie Einstellungsrohr': so ergäben sich Lippen. Jahn. Vordergaumen. sintergaumen und Kehlkopflaute. Aber dadurch würde die Einteilung nach der Erzeugungsart wieder bedroht werden, weil darin Kehlkopf und Ansakrohr miteinander in Wettbewerb treten; denn der Kehlkopf kann mit den Stimmbändern eine Enge bilden, während das Ansakrohr zum Verschluß eingestellt ist oder zur Enge oder zur Weitung; und er kann umgekehrt auch weit geöffnet sein in dem Augenblick, wo das Ansakrohr eine Enge bildet oder einen Verschluß.

Kurz, es hat auch das seine Schwierigkeiten. Man muß eben die Augen offen halten und sich alle Merkmale gleichzeitig vergegenwärtigen. Man sagt darum vielleicht besser, man teilt die Caute ein nach dem Verhalten der gesamten Sprachwerkzeuge, oder um den kurz vorher geprägten bestimmteren Ausdruck zu gebrauchen, nach dem Verhalten des ganzen Einstellungsrohres: gleichzeitig nach der Stellung der Stimmbänder, des Zäpfchens und der Junge.

4. Eine weitere Unterscheidung hat E. Sievers empsohlen und durchgeführt: die nach dem gesamten Schallwert, dem fakustischen Gesamtwert, wie er sich ausdrückt. Sie beruht auf der von uns schon früher einmal erläuterten Einteilung der Schälle in Klänge und Geräusche (S. 54) und untersucht die Caute daraushin. Natürlich entspringt daraus eine Dreiteilung: die zwei reinen Erzeugnisse, Con und Geräusch, und ihre Mischung, Con mit Geräusch. Reiner Con sind nach Sievers die darum immer schon so genannten Vokale und die Cautelmar; cr gibt dieser Klasse den Namen Stimmlaute oder Sonore; aus

reinem Geräusch bestehen die stimmlosen Geräuschlaute (p t k,  $f s \check{s} \not p \chi \chi$ , h,  $\dot{j}$ ), während die Mischung vertreten wird durch die stimmhaften Geräuschlaute (b d g,  $w v z \check{z} \check{0} j z$ ).

Unleuabar schafft die Sieverssche Unterscheidung hübsche. übersichtliche Gruppen mit scharfen Grenzen. In mancher hinficht berührt sie sich auch mit den früheren Einteilungen; die Scheidung zwischen Con und Geräusch vor allem erinnert einerseits an die Einteilung in Stimmbafte und Stimmlose, andererseits an die Crennung der Offnungslaute von den Engen- und Derschluflauten. So decken sich seine drei Gruppen im allgemeinen mit Teilungen, die schon im Vorhergehenden gemacht worden sind; seine reinen Geräuschlaute sind ungefähr die uns bekannten stimmlosen Engen- und Verschluklaute, seine tönenden Beräuschlaute ebenso unsere stimmhaften Engen- und Derschlußlaute. Ja, seine Einteilung vermeidet offenbar geschickt einen fehler, in den man bei der Durchführung jener vom Unsahrohr allein ausgebenden Unterscheidung verstrickt wird: sie bringt auch die Kehlkopferzeugnisse schön unter; h und das Knackgeräusch gehören ohne weiteres zur dritten Gruppe.

Nur die reinen Stimmlaute sind nicht so gang glatt unterzubringen. Und gerade hier ist auch wirklich der schwache Dunkt der Sieversschen Auffassung. Die Vokale fallen ja zusammen mit den sonst auch bekannten (stimmhaften) Offnungslauten. Aber rlmn? Gerade diese Bebilde, deren Unterbringung auf den ersten Blick ein so großer Porteil der neuen Unordnung scheint, sind ihr Verhängnis geworden. Wir von unserem Standpunkt muffen das auf der Stelle einsehen; denn wir wiffen, rlmn find nicht nur nicht immer stimmhaft, sondern auch nicht immer nur reiner Con, sondern haben mitunter eine Beimischung von Geräusch. Es gibt mit andern Worten also 'flimmlose Sonorlaute', was zunächst ein Widerspruch ist, da der Begriff Sonorlaut eben Stimmhaftiakeit voraussett. Diese Caute sind darnach eben falsch eingeordnet, oder die Sieverssche Einteilung müßte mindestens ganz absehen von diesen stimmlosen Aebenformen. Man hat das Sievers denn auch deutlich porgerückt. Und er hat sich so gut verteidigt, als er konnte, indem er tropdem seinen Beanern nicht gang unrecht gab: er batte, erflärte er in den späteren Auflagen seiner verdientermaßen geradezu berühmt gewordenen 'Lautphysiologie', entsprechend dem Zwed seines Buches bei seiner Einteilung nur die älteren indogermanischen Sprachen im Auge gehabt, die keine stimmlosen Sonore kennen; und das durfte er um so mehr, als damals die gerade in den neueren Sprachen so häufigen stimmlosen Gebilde dieser Art noch wenig bekannt waren.

Jett gibt Sievers sogar das Vorhandensein von vier Gestaltungen der rlmn zu: Į. stimmhafte Gebilde ohne Reibungsgeräusch, also die Sonorlaute im ursprünglichen Sinn; 2. stimmlose Rebenformen dazu ohne Reibungsgeräusch; 3. stimmhafte Erzeugnisse mit Reibungsgeräusch und 4. die stimmlosen Entsprechungen wieder dazu mit Reibungsgeräusch. Wollte man seine alte Unordnung in diesem Sinne verbessern und erweitern, so hätte man zu scheiden:

a) reine Halle, wie man vielleicht besser sagt für 'Sonor-laute' (die Vokale, h, Knackgeräusch; geräuschlose rlmn);

b) Hemmungsgeräusche (des Unsatrohres), die alten Geräuschlaute (ptk bdg, fsspx, vzždj; geräuschhaftes rlmn).

Beide Klassen sind mit Stimmton und ohne Stimmton erzeugbar, wenn auch nicht jedesmal die doppelte Entsprechung wirklich vorkommt, so daß im ganzen vier Gruppen vorlägen. Allerdings so hübsch einfach wie die Sieverssche Ureinteilung ist diese Umänderung nicht geworden, vor allem nicht so übersichtlich und so leicht merkbar. Das ist schade, aber nicht zu umgehen.

5. Zwei weitere Gesichtspunkte für die Einteilung, die schon früher in anderem Zusammenhang berührt worden sind, haben geringe Bedeutung: die Dauer und die Stärke der Laute.

Beide Gattungen kommen ja sicher vor: ein langes a hebt sich scharf ab von einem kurzen (a), und ebenso auch noch etwas ein langes k oder s von einem kurzen, schließlich zur Not auch noch ein langes p (ein p mit einer langen Pause, etwa in einem deutschen Wort wie Papppinsel) von einem gewöhnlichen kurzen p, wenn auch die beiden letzten Doppelungen den meisten nur schriftsprachlich gebildeten Deutschen unbekannt sein werden, da sie nur in oberdeutschen und besonders nur in schweizerischen Mundarten deutsich zu beobachten sind.

Ebenso unzweideutig unterscheidet sich ein starkes a, das wir deshalb mit einem setteren Buchstaben bezeichnen wollen, von einem schwachen a, und ein starkes f von einem schwachen f.

Aber beide Unterschiede sind — mit einer Ausnahme, die

1

wir schon kennen (5.37 f.), und von der wir gleich noch reden wollen — zu sließend; es sehlt die Möglickkeit, eine scharse Grenze zu ziehen, und wir müßten von vornherein mit der Wahrscheinlichkeit rechnen, daß wir nicht nur zwei, sondern sogar drei oder vier Spielarten auseinanderzuhalten hätten, wie man das auch schon versucht hat. Neben lang und kurz hätten wir also nicht nur mittelzeitig anzuerkennen, sondern auch überlang und überkurz.

Deshalb sind diese beiden Gesichtspunkte zwar im Einzelfall sehr wichtig und niemals außer Ucht zu lassen, aber nicht

brauchbar für eine allgemeine Einteilung.

Ein solcher Einzelfall liegt uns 3. B. nun gerade sehr nahe aus dem Deutschen und ist darum sehr lehrreich: der Gegensatz zwischen starkem stimmlosem Verschlußlaut und schwachem, zwischen ptk (nach unserer obigen Schreibung) und ptk, oder (nach der in der Cautwissenschaft üblichen Wiedergabe) zwischen ptk und bdg. In den hochdeutschen Candschaften nämlich (d. h. in Mittel und Süddeutschland mit Einrechnung natürlich Österreichs und der Schweiz) sprechen wir dag in Wörtern wie Bein, Dach, Gans nicht mit Stimmton wie der Norddeutsche, sondern ohne Stimmton und unterscheiden dieses dag von dem ptk in schriftsprachlichen Wörtern wie Pein, Cag, kann's nur durch die Kraft der Ausatmung: dag sind schwache ptk, und ptk nur starke dag. Und dennoch ist kein Sprecher und kein Hörer im Zweisel über den Unterschied und über das, was jeweils gemeint ist.

Ergebnis. So hat sich im Grunde alles als unbrauchbar erwiesen und doch wieder als brauchbar. Jeder Einteilungsgrund hat seine Berechtigung in den Catsachen, beinahe jeder ist aber bei den durch ihn veransasten Einteilungsversuchen nicht streng und hartnäckig genug durchgeführt worden. Entschuldigt wird das durch manches: die Erscheinungen selbst sind sehr vielseitig, und gerade die folgerichtigkeit führt mitunter auf entlegene Gebiete und auf seltene und nebensächliche Cautaebilde.

Jum Ziel kommt man aber doch nur dann, wenn man alle Gesichtspunkte gleichmäßig berücklichtigt und vereinigt. Das gelingt nur durch eine umfassende Zusammenstellung, wie wir sie schon früher gegeben haben. Man überblickt dann gleichzeitig mancherlei: die kolgen der Mitarbeit des Kehlkopfs oder

des Nasenraums, die Erzeugnisse bei der oder jener Art der Ein-

stellung des Unsatrohres u. dgl.

Der Ordnung wegen muß eine solche Zusammenstellung auch einzelne Caute aufnehmen, die im Ceben von geringerer Bedeutung sind, aber in irgend einem Zusammenhang doch schon wichtig sind oder einmal wichtig werden können. Aber dafür ist sie auch gleich von vornherein schon für zukünstige neue Ansprüche gerüstet, und sie hat den großen Vorzug, daß sie leichter Klarheit schafft über das Wesen eines gegenwärtigen Cautes. Ein Blick auf die Abersicht führt dem Betrachter nicht nur sofort die wesentlichen Merkmale eines bestimmten Gebildes vor allein durch die Stelle, an der es untergebracht ist, sondern enthüllt auch sein Verhältnis zu Verwandten und Nachbarn, scharf, eindeutig, einfach und doch erschöpfend.

Man hat manchmal auch versucht, gewisse Eigenheiten der Caute durch farben wiederzugeben, z. 3. Stimmhaftigkeit durch rot, Stimmlosigkeit durch schwarz, Käselung durch grün. So verfährt u. a. W. Vietor in seinen weitverbreiteten und namentlich für Schulen recht nüglichen Caseln. Diese augenfällige Unterscheidung ist nur unter der Bedingung zulässig, daß sie solgerichtig durchgeführt sei, was man von den Vietorschen freilich troz neuerlicher Verbesserungen immer noch nicht sagen kann. Denn es gibt källe, wo grün und rot gleichzeitig am Plaze sind, also vereinigt werden müssen, so bei den genäselten Vokalen (a usw.). Stimmhaftes mn n müzten ebenso rot und grün bemalt werden, stimmloses mn n dagegen halb grün und halb schwarz aussehen. Das sührt zu Umständlichkeiten. Über sollte man die nicht mit in Kauf nehmen um der Wahrheit und Klarheit wilsen? Doch sicherlich!

Sonst kann man der Dielgestaltigkeit nur beikommen durch Vermehrung und Wiederholung der felder, also indem man 3. 3. die stimmhaften Gebilde für sich allein zusammen auf eine Cafel sett, die stimmlosen dagegen sämtlich auf eine andere Cafel, so wie wir es im Grunde schon zuvor getan haben (5. 72).

Wir wissen nun aber, daß sich die Ergebnisse der verschiedenen Einteilungen in gewissem Sinne doch decken, insofern, als die von dem einen Gesichtspunkt aus abzutrennenden Gruppen auch bei einer anderen Betrachtung für sich ein Ganzes bilden. So fallen die Offnungslaute zum größten Ceil zusammen mit

der Klasse der Sonorlaute, die Engen- und Verschlußlaute dagegen mit den Geräuschlauten. Beide Klassen aber wurden in älterer Zeit noch richtig unterschieden durch die Bezeichnungen Vokale und Konsonanten, und, wie wir auch schon gehört haben (5. 96), läßt sich die Beibehaltung dieser Namen auch mit unseren neuen Anschauungen unter der Bedingung vereinbaren, daß 'Vokale' ebensoviel bedeutet als 'Stimmtonlaute' und 'Konsonanten' soviel als 'Nichtstimmtonlaute', 'geräuschhafte Caute'.

## B. Befonderes (die Einzellaute).

Damit gewinnen wir einen Boden, auf dem wir im solgenden stehen können, wenn wir die Caute nun für sich näher mustern. Wir können dann getrost unterscheiden zwischen zwei Hauptklassen von Gebilden, a) den mit Ansaprohröffnung erzeugten Umbildungen des Stimmtons, deren Grundstock die Sonorlaute ausmachen, die mit Vorbehalt Vokale genannt werden können, und b) den durch eine Hemmung im Ansaprohr gebildeten Engen und Verschlußlauten, die alle ein Geräusch enthalten oder nur Geräusch sind, und die mit Vorbehalt Konssonanten heißen können.

Wir fassen zuerst die Offnungslaute oder Vokale ins Auge.

# L Die Öffnungslaute (Vokale).

a) Entftehung.

Allgemeines. Bei der Erzeugung der Vokale kommt es hauptsächlich auf die Gestaltung des Halls oder Resonanzeraumes an. Denn diese Laute sind, wie wir wissen, eigentlich nur Halle des Ansakrohres. Davon kann man sich überzeugen, indem man sie gestüstert spricht: pei qu. Da sind die Stimmbänder vollständig ausgeschaltet, nur der Hallraum ist tätig.

Im einzelnen beruht der Unterschied der Vokale auf Verschiedenem, vor allem auf der Einstellung der Zunge und dem Verhalten der Cippen.

Die Junge kann nämlich gehoben werden oder nicht, und diese Hebung kann an verschiedener Stelle und in verschiedener Stärke statsenkann entweder steigt ihr hinterer Rücken in die Höhe oder ihr vorderer Teil mit der Spike, oder ihre Mitte. Und bald läßt diese Hebung für den Durchzug der Luft einen engeren Bana frei, bald einen weiteren oder aanz weiten.

Die Cippen dagegen können vorgeschoben werden oder zurückgezogen, oder sie können eine Mittelstellung einnehmen; dabei kann ihre Offnung auch noch verschiedene Gestalten aufweisen: sie kann mehr oder weniger gerundet sein, sie kann aber auch einen breiteren oder schmäleren Spalt bilden.

Weniger wichtig ist die durch die Senkung des Unterkiefers herbeigeführte Entfernung der beiden Kiefer, der sogenannte Kieferwinkel. Dieser Winkel ist gleich Aull, wenn die beiden Jahnreihen auseinander liegen und sich berühren, und wird größer, wenn die Jähne auseinander gehen; er ist also stark bei Bildung eines a, schwächer bei Bildung eines e oder o, und ganz gering bei der Bildung des i. Einzelne Vertreter der Cautwissenschaft haben dieses Merkmal sehr in den Vordergrund gerückt und die Kieserentsernung sogar nach Winkelgraden gemessen. Aber allzwiel hat sie doch nicht zu sagen; man kann ja auch alle Vokale mit dem gleichen Kieserwinkel hervorbringen, namentlich mit mittlerem oder kleinerem: a e i o u.

Kaum der Hervorhebung bedarf noch die Catsache, daß alle die erwähnten Einstellungen der einzelnen Unsakrohrteile in verschiedener Weise miteinander verbunden werden können und verbunden werden, also Vorstülpung der Lippen mit Hebung der Vorderzunge oder der Hinterzunge, Zurückziehung der Lippen dagegen mit Hebung der Zungenspike. Davon hören wir gleich das Nähere bei der Einzelbetrachtung der Vokale, zu der wir jekt übergehen.

Im allgemeinen herrscht bei der Hervor-Einzelnes. bringung dieser Erzeugnisse eine auffallende Gleichmäßiakeit in der Verwendung der hierfür vorhandenen Teile des Unsahrohres. Was man auch ins Auge fassen möge, Zunge, Lippen oder Kieferwinkel, immer folgen die Gebilde — abgesehen von gewissen in der Natur der Sache liegenden Abweichungen — in der gleichen Ordnung aufeinander; sie bilden dann eine Reihe, an deren einem Ende i fteht, an deren anderem Ende u. In die Mitte kann man a setzen, aber auch o, das unbetonte, halb gemurmelte e der deutschen Dor- und Nachsilben in Wörtern wie 'Gebot' und 'Gabe'. a hat den Unspruch auf diese Bevorzugung, wenn man nur die eigentlichen, ausdrücklichen Einstellungen in Rechnung zieht, o dagegen bei Betrachtung der gesamten Sachlage. Bei der Hervorbringung dieses o nämlich bleiben die Teile des Mundraumes annähernd in ihrer Auhelage, es stellt demnach ungefähr den unveränderten, unbeeinflußten Hall dieses Mundraumes dar, gibt also im wesentlichen nur den verstärkten Stimmton wieder. Die Zunge wird dazu nur in der Mitte ein klein wenig gehoben, die Zahnreihen liegen nahe beieinander, die Lippen dagegen bleiben schlaff und sind einander genähert, ohne vorgeschoben oder zurückgezogen zu werden.

Von dieser Grundstellung aus erhält man leicht alle Ein-

stellungen für die anderen Vokale, die Convokale.

Den Nasenraum setzen wir dabei zunächst als durch das

Zäpschen abgesperrt voraus.

1. Mundvokale. a) Grundvokale. Wir beginnen mit der Zunge. Bei der Hervorbringung des a ist die Zunge in der Mitte mäßig gehoben, etwas stärker als bei der Bildung des 0; bei i steigt die Zungenspike nach vorn schräg in die Höhe, gegen den Zahndamm zu; bei u dagegen hebt sich der hintere Zungenrücken nach hinten, dem weichen Gaumen zu, der sich selbst auch beträchtlich hebt. Das hat zur kolge, daß das eine Mal der Hallraum hinten sehr groß ist (beim i), das andere Mal vorn (beim u), während er das dritte Mal (beim a) durch eine kleine Einengung in der Mitte so ziemlich gleichmäßig auf vorn und hinten verteilt ist. Die beigesügten Bilder (kig. 14) zeigen das überdies noch zur Genüge.



fig. 14. Einstellung der Sprachwerkzeuge bei der Bervorbringung der Caute a u i.

In diese Dreiheit i, a, u können nun mehrmals nacheinander Zwischenglieder eingeschoben werden. Zunächst e und o.

Bei e ist die Zunge nicht so hoch gehoben wie bei i und nicht so weit nach vorn geschoben, so daß der Durchgang zwischen ihr und dem Vordergaumen weiter ist. Hinter das a gehört sicherlich das o; aber über seine genaue Stellung und über sein Verhältnis zum u sind die forscher noch nicht ganz einia, wahrscheinlich, weil die Sprechenden und darunter sie selbst nicht ganz einheitlich verfahren. Man meint zwar bisher fast allgemein — der alten Überlieferung folgend, — o sei por u einzuschalten und erfordere eine mäßige Zungenbebung nicht ganz hinten, so daß die o-Stelle schräg vor und unter u zu liegen Das stimmte auch schön zu der einmal vorhandenen fäme. Ordnung. In der Wirklichkeit trifft dieser Unsatz aber nicht immer zu. Manche erzeugen u weiter vorn als o, offenbar dadurch, daß sie die Zunge hier stärker heben als bei der dahinter stattsindenden Erzeugung des o. Man kann also die Zurückschiebung der Zunge ausgleichen durch die Hochstellung: was weiter zurück erzeugt wird, kann auch hervorgebracht werden durch eine stärkere Bebung weiter vorn.

Diese gegen die Ordnung verstoßende Bisdung des 0 und u ist nach meinen Ersahrungen ziemlich verbreitet: bei zweimaliger Umfrage in Cehrerversammlungen, denen ich die Hauptsachen der Cautwissenschaft vorgetragen habe, und bei mehrfach wiederholter Umfrage bei meinen Hochschulhörern erklärte gut ein Drittel bis die Hälfte der Unwesenden sie als ihr eigen, während ich selbst u und o entsprechend der herkömmlichen Cehrmeinung erzeuge.

Nach dem Verhalten der Junge wären also die fünf Hauptvokale in folgende einfache Reihe zu setzen: i e a o u (oder i e a u o). Bei Berücksichtigung des Maßes der Hebung könnte man genauer so anordnen:



Die Betrachtung der Cippenstellung führt zu einem ähnlichen Bild.

Zur Hervorbringung des u werden die Lippen stark vorgeschoben und meistens auch vorgestülpt, so daß sie eine runde, röhrenartige Offnung bilden; bei i werden sie straff zurückgezogen, so daß sie einen schmalen Spalt ausweisen; bei a das

gegen werden sie weit geöffnet, aber weder vorgeschoben noch zurückgezogen. e und o ordnen sich auch hier als Zwischenglieder ein, e zwischen i und a, dagegen o dahinter zwischen a und u. Das o verlangt nämlich eine geringere und weniger runde, auch weniger vorgestülpte Offnung als u, dagegen eine größere und mehr vorgeschobene, auch weniger weite Aundung als a.

Und ähnlich steht e mitten zwischen i und a.

Nach der wagrechten Bewegung der Lippen wären die fünf Hauptvokale also in folgende Reihe zu bringen, die der oben gegebenen gerade entgegengesett ist: uoasi. Auf die Gestalt der Offnung würde die Anordnung auch zutreffen, insofern als u die eine äußerste Möglichkeit verlangt, die längste und engste Röhre, i die andere Endmöglichkeit, den breitesten, engsten und kürzesten Spalt.

Die Größe der Offnung läßt sich nur durch eine umständlichere Unordnung veranschaulichen, die vorn beginnt mit den beiden kleinsten Einstellungen und hinten endet mit der einen größten, und die oben die Rundung verzeichnet, unten den Spalt:

u o a

Einen tieferen Einblick in diese Fragen gewähren gerade hier auch die Gaumenbilder, die man bei den Einstellungen der verschiedenen Vokale bekommen hat.

Man sieht aus ihnen, daß bei a der Gaumen farblos bleibt, die Zunge ihn also nicht berührt; bei u sett sich die Farbe hinten an, auf einer Stelle, die ziemlich weit bis an die Mitte heranreicht; bei i dagegen lagert sich die Farbe um die Mitte des harten Gaumens ab und greift auch weit nach der Mittellinie zu; das rührt her von der großen Unnäherung der Zunge.

Bemerkenswert ist, daß auch hier das Gaumenbild beim Dergleich von u und o die sonstige Beobachtung bestätigt: bei vielen Sprechern setzt sich die Farbe bei Erzeugung des o wirklich weiter hinten ab als bei Erzeugung des u, aber in einer schmäleren und weniger nach der Mittellinie strebenden fläche.

Soviel über die Entstehung der fünf Hauptvokale.

fassen wir die Ergebnisse jeht übersichtlich zusammen, so erkennen wir i und 8 als Vordergaumen. oder Palatalvokale, a als Mittelgaumenvokal und 0 und u als Hintergaumen. oder Gutturalgebilde.

Wir sehen auch, wie die Einstellungen der verschiedenen zu ihrer Erzeugung nötigen Ansakrohrteile in entgegengesekter Richtung arbeiten und ihre Wirkung gegenseitig verstärken, indem sie den Vordergaumenerzeugnissen nach einem Punkt zusammenstreben, bei den Hintergaumengebilden dagegen möglichst weit auseinander treten. Bei i und e verbindet sich nämlich Hebung der Vorderzunge mit Jurückziehung der Lippen, bei u und o Hebung der Hinterzunge mit Vorschiebung und Vorstülpung der Lippen; das schafft bei i und e einen langgestreckten Hallraum nach hinten bei möglichster Einschränkung der Lippenhöhle, bei u und o dagegen einen langgestreckten Raum nach vorn mit Anfügung der ebenso gestalteten Lippenhöhle.

(Zwischenvokale.) Zwischen diese fünf Bauptvokale treten nun noch mannigfache Nebenvokale, zunächst weitere Zwischenpokale. Wie wir zwischen a und i das e einaeschoben haben. so können wir jetzt noch zwischen i und o ein Zwischengebilde einschieben, das halb i und halb efarbig ist; dann aber wieder neben diesem neuen Unteralied ein weiteres Unteralied zweiter Ordnung, das zwischen i und dem eben erwähnten ifarbigen e in der Mitte läge. Kurz, man könnte die Einschaltung unzählige Male wiederholen; denn es gilt auch hier der Sat, daß nicht bloß bestimmte einzelne Punkte für die Einstellung in Betracht kommen, sondern alle Dunkte einer fortlaufenden Linic. Im gewöhnlichen Gebrauch ist man freilich viel bescheidener: da unterscheidet man jeweils nur die fünf Hauptvokale in zwei Spielarten, hat also zunächst zwei i, zwei e, zwei u und zwei o. und nennt die eine Abart geschlossen, die andere offen. Die geschlossene Abart, die jeweils mehr von dem sozusagen im Mittelpunkt stehenden a abliegt, also bei e und i nach vorn, bei o und u nach hinten, hat ihren Namen daher, daß bei ihrer Erzeugung das Unsahrohr eine weitere Böhle, eine größere 'Offnung' bildet als bei der geschlossenen Nebenform; man hält beide Urten in der Schreibung so auseinander, daß man das Zeichen für den geschlossenen Laut auch mit einem Dunkt darunter versieht (i, n), das für den offenen mit einem Batchen (i, u). Es stehen mithin diese Doppelgebilde so in einer Reihe neben

einander: i i e e — q o q q i i ist der i-Caut im norddeutschen bieten, i in bitten, und ebenso stehen nebeneinander beten und Betten, Schlößen und schlössen, Rūße und Rŭsse. Über die Einzelheiten der Erzeugung dieser Doppelgebilde brauchen wir nichts genaueres zu sagen; das geht alles aus dem bis jeht Dargelegten von selbst hervor. Uuch in die oben gegebenen Vokalreihen fügen sich diese Doppelglieder ohne weiteres ein.

Don einer Teilung des a haben wir bis jeht nicht geredet, weil sie etwas weniger einfach ist. Man könnte sich nämlich nicht nur für zwei Unterarten von a entscheiden, sondern für drei. Das eine läge dann dem e zu (man könnte es å schreiben) und wäre etwa vertreten durch das a in norddeutsch Gatte oder österreichisch-bayrisch mundartlich Jager, das andere nach dem o hin (zu schreiben å) und läge vor in süddeutschem Vater; dazwischen aber stände das wirkliche und eigentliche reine a, das man gemeiniglich das italienische nennt, wenngleich man es genau so tatsächlich etwa nur in klorenz spricht.

β) Mischvokale (ü, ö). Bei allen bisherigen Vokalen, den Grundvokalen a e i o u und ihren Zwischengliedern, standen die Einstellungen der erzeugenden Teile, wie wir wissen, in einem gewissen gegensätzlichen Verhältnis; entweder strebten sie ihrer Mitte zu, oder sie strebten gleichzeitig von ihrer Mitte weg, und verstärkten ihre Wirkung in dem einen wie in dem anderen Jalle. Es gibt aber auch Gebilde, bei denen die veränderlichen Teile eher umgekehrt immer der gleichen Richtung zustreben; es ist das eine Art Mischvokale, deren Hauptvertreter ö und ü sind.

Für eine oberstächliche, aber auch für eine allgemeine Betrachtung genügt die kurze Bemerkung, daß nach der Einstellung des Unsakrohres das ü gemischt ist aus u und i, das ö dagegen aus o und e; und zwar hat ü von u die Lippenstellung, von i die Zungenstellung, und ebenso verbindet sich bei ö Lippenstellung von o mit Jungenstellung von o. Das ü ist also gleichmäßig eine kleine Strecke weiter vorgelagert als das ö.

für die deutschen Cautverhältnisse ist diese kurze und so bequeme Angabe nicht genau; sie stimmt für gewisse Gegenden des Auslandes, z. B. Frankreichs, aber nicht für die deutsche Schriftsprache und sicherlich auch nicht für den größten Teil der deutschen Umgangssprache und der deutschen Mundarten. Hier muß die Zusammenstellung ein klein wenig verschoben werden,

insofern als die Junge bei beiden Erzeugnissen etwas weiter zurückgezogen ist. ü wird zwar durch Lippenstellung von u erzeugt, aber nicht durch Jungenstellung von i, sondern durch Jungenstellung von e, so daß ü also grob gesagt eine Derbindung ist von u und e. Ganz entsprechend gehört zu deutschem ö neben der Lippenstellung von o die Jungenstellung eines sehr offenen, nahe bei a liegenden e-Lautes, den wir kurz üschreiben können.

Demgemäß darf man vom deutschen Standpunkt bei einer übersichtlichen Zusammenstellung, darunter auch der in dem später noch näher zu erläuternden Vokaldreieck, nicht in der hergebrachten Weise ü sowohl mit u wie mit i auf eine Linie stellen, und ö nicht gleichermaßen mit o und e, sondern man muß es eigentlich mit dem nächst tieferliegenden Vordergaumengebilde in Beziehung setzen, so wie wir es vorläusig einmal in dem nachstehenden Versuch tun:

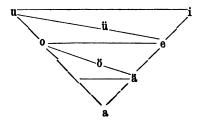

Natürlich treffen wir auch hier wieder Zwischenglieder an. Wir können kurz und einfach beide Gebilde verdoppeln, indem wir in der bekannten Art wieder eine geschlossene und eine offene Spielart unterscheiden, die wir ü und ü, ö und öschreiben. Vorhanden sind diese Doppelungen in nordd. Wörterpaaren wie Hüte und Hütte, Schöße (Mehrzahl von Schoß) und schösse (von schießen). Natürlich verlangen diese offenen Nebenformen eine etwas tiesere Zungenstellung als ihre geschlossenen Entsprechungen; Sievers, der diese Frage gründlicher untersucht hat, seht für alle vier Formen solgende Reihe an: für ü Zungenstellung des geschlossenen e, für j die eines etwas offeneren e, für ö die des ä, und für ö die eines noch offeneren ä, wie er sagt "die des englischen a in man 'Mann', hat 'Hut'."

2. Die Nasenvokale. Der Einfachheit halber haben wir bei unserer Darstellung der Vokalverhältnisse den Nasenraum zunächst als geschlossen, vom Mundraum durch das Zäpschen abgesperrt, vorausgesett. Wir haben also bisher nur die reinen Mundvokale ins Auge gefaßt. Jett müssen wir auch der Nase unsere Ausmerksamkeit zuwenden und sehen, welche Gebilde entstehen, wenn das Zäpschen schlass herabhängt und die Nasenhöhle mit dem Mundraum zusammen wirkt als Schalkraum. Wir wissen, daß man dann die Erzeugnisse genäselte Öffnungslaute und — mit dem Vorbehalt, den wir hier immer machen, — kurz Nasenvokale nennt.

Welches sind aber diese Erzeugnisse im einzelnen?

Im allgemeinen können alle bisher beschriebenen Vokale auch genäselt vorkommen, die Grundvokale ebenso wie die Mischvokale, und die Hauptvertreter ebenso wie ihre Zwischenglieder. Es sind also folgende Bildungen zu erwarten und einstweilen als möglich anzusetzen:

โไอ้อีลีลีลีจังนี้นี้: นี้นี้จี้จี้.

für das Deutsche kommen aber diese 15 Gebilde nicht alle in Betracht. Ja, angeblich kennt die deutsche Gebildetenaussprache überhaupt keine genäselten Vokale, weder kurze noch lange. Doch möchte man das nicht so ohne Einschränkung nachsagen. Bang abgesehen davon, daß die Mase selbst bei Absperrung durch das Zäpschen leicht als Schallraum mit ins Spiel kommen kann, weil das nachgiebige dunne Gaumenseael die Schwingungen der Mundluft auf sie überträgt (5. 79), sind wir von haus aus alle mehr oder minder geneigt, in der Nachbarschaft von andern Nasenlauten unsere Vokale etwas genäselt zu sprechen, auch wenn wir das nicht Wort haben wollen. Nicht nur in fällen wie Hand, Hund kommen so leicht Nasenvokale auf, sondern auch in Wörtern mit vorausgebendem langem Votal wie Cohn, Zahn, Cehm; wir sprechen dann also genau hant, hunt, lon, tsan, lom. Mindestens müssen wir da binter ungenäseltem Stellungslaut mehr oder minder genäselte Abergangslaute anerkennen.

In den Mundarten sind die Aasenvokale nicht nur überhaupt eher anzutressen, sondern hier wird ihnen die Daseinsberechtigung auch von niemand abgesprochen, nicht nur im fall der Länge, sondern auch im fall der Kürze. Sehr häusig nehmen Mundartensorscher für ihre Gebiete durchgängig Aasal

fürzen in den Källen an, wo die Schriftsprache sie angeblich nie zuläßt, nämlich in Wörtern wie Hand, Kind, kommt. Gelängte Nasalvokale sind aber daneben nicht nur in gleichgearteten Källen üblich, also in der nachlässigen, mundartlichen Aussprache von Wörtern wie Mond, gähnt, dient, sondern sie sind in ausgeprägter Cautung auch ohne genäselte Nachbarschaft anzutressen, als Ersat für die früher vorhandene Verbindung eines reinen Mundvokals und eines folgenden gewöhnlichen Nasals; gesegnet ist ja damit vor allen andern Candschaften die Pfalz, die für Bahn, Bein, hin, davon der Reihe nach sagt: hä, he, hi, davo oder davü, die also alle fünf Grundvokale hübsch nacheinander näseln kann: ä, ö, i, ö, ü.

Hier kommt übrigens auch der schwache, halb gemurmelte Vokal v genäselt vor als v in formen wie nöme 'nehmen', kumo kommen'.

b) Außerliche Wirkungen der Pokale.

Bis jett haben wir nur die äußeren Verhältnisse bei der Erzeugung der Vokale untersucht, indem wir die anatomischen Bedingungen feststellten, unter denen das eine Gebilde erzeugt wird oder das andere. Einen Einblick in das Wesen der Dinge haben wir dadurch nicht bekommen, und von dem Grund des verschiedenen Klangs der einzelnen Angehörigen der Gruppe wissen wir nichts.

Im folgenden müssen wir uns gerade diesen Fragen etwas widmen und darum zunächst ins Auge fassen, wie die einzelnen Vokale äußerlich ganz verschieden wirken.

Daß ein Unterschied zwischen den Vokalen besteht, beweist uns schon unser Ohr. Worauf beruht er? Wird etwas Verschiedenes aus dem Mund herausgestoßen bei a und bei i? Man hat das untersucht mit den Hilfsmitteln der Naturwissenschaft, namentlich der Physik, und dabei merkwürdige Ergebnisse gefunden. Zwei sind davon besonders auffällig und sollen uns deshalb näher beschäftigen, die Königschen Klammenbilder und die Linien des Hensenschen Sprachzeichners.

Die Hilfsmittel zur Erzielung der Königschen flammen kennen wir noch von früher her (5. 85). Hier unten (in Sig. 15) schauen wir die Ergebnisse, die fünf Bilder, die von den fünf Grundvokalen u o a e i hervorgerufen werden, während man sie in einer bestimmten Conhöhe (c') singt.

Jhr Unterschied springt in die u Unaen. Bald ift die flammenzunge breit, bald schmal, bald o spit, bald flumpf, bald in Ubfake ae. aliedert, bald nicht, und bald ist der Absak vorn und hinten, bald mur porn, bald weiter oben, bald unten. bald schneidet er nach unten tief ein, bald i nicht. Bei i 3. B. ist die flamme einfach aealie-

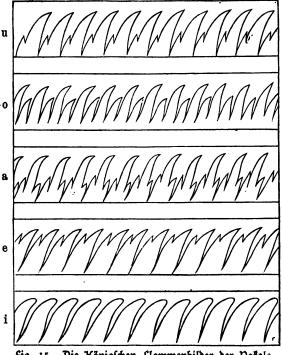

fig. 15. Die Königschen flammenbilder der Vokale uozei, gesungen auf c'.

dert und ihr Ende abgestumpft, bei allen übrigen Vokalen dagegen scharf geteilt und oben zugespitzt. Dabei steigt die aklamme in zwei Stufen auf und in zwei Stufen ab, die uklamme nur in zwei Stufen auf und in einem jähen kall ab.

Es mussen also die Luftwellen ganz verschieden sein, die bei der Erzeugung der einzelnen Gebilde aus dem Munde herauskommen.

Darauf führt auch der Versuch von Hensen. Das Wesen und den Sinn dieses Versuchs kennen wir schon. fig. 16 gibt jest noch in 28-facher Vergrößerung die Linien wieder, die sein Sprachzeichner auf der berusten Glasplatte entwirft. Man bemerkt auch hier sofort wieder große Verschiedenheiten in der Linienführung: das eine Mal ist die Welle einfach, das andere

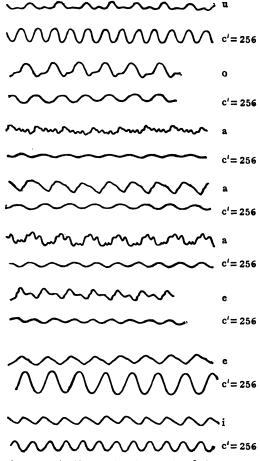

fig. 16. Die Unrven des Hensenschen 'Phonantographen' (28 mal vergrößert). Die absolute Höhe, in der der Vokal gesungen wurde, ergibt sich ohne weiteres aus der darunter gezeichneten Stimmgabelkurve, die von der Stimmgabel c'

(= 256 Schwingungen) herrührt.

gabel jeweils daneben liefert.

Wieder ganz andersartig sind die Marbeschen Auß,

Mal gegliedert, das eine Mal schön geschweift, das andere Mal eher ectia.

Besonders lehrreich und erfreulich ist aber die Ahnlichkeit Bensenschen Linien mit den Köniaschen flam. men. Wir finden bei u die Derbindung einer fleinen Welle mit einer großen, bei o dasfelbe. mit geringerem Unterschied der Wellenhöhe, bei a wieder die reichste Abstufung beim Aufstieg und beim Abstieg, und bei e und i schon einen Unklana an die gebrochene gerade Linie.

Man vergleiche damit noch die ganz regelmäßigen Wellenlinien, welche die die eigentliche (abfolute) Höhe des Vokals wiedergebende Stim mbilder, denen Vokale zugrunde liegen, die mit 1,50 Schwingungen Höhe gesungen wurden. Sie zeigen die einzelnen Schwingungen scharf voneinander getrennt, aber ihre Ringe weichen untereinander nicht so sehr ab, daß man das gleich scharf in überzeugende Worte kassen könnte.

c) Das Wesen der Dokale.

Was ist das Wesen der Vokale? Mit der Beantwortung dieser Frage quält man sich seit langer Zeit schon ab. Klar war schon früher, daß es sich um einen von der Mundhöhle gebildeten oder verstärkten Hall handle, und man hat deshalb verschiedentlich die Höhe der hier möglichen Halle zu bestimmen gesucht.

Die Höhe des Mundhalls an sich bestimmt man leicht durch die Beobachtung der flüsterstimme; aber die Art, wie die in dem menschlichen Stimmton enthaltenen Ceiltöne im Mundraum behandelt werden, macht Schwierigseiten. Daher

hat die frage eine lange Beschichte.

Abgesehen von noch älteren Vorgängern, hat sich von den uns bekannten forschern namentlich Hellwag in dieser Richtung bemüht, und einen gewissen vorläufigen Abschluß erhielten diese älteren Untersuchungen durch den Hollander Donders 1858, der auch noch der Unsicht war, daß die Conhöhe des Hallraumes am Pokalklang das wichtigste sei. Nach ihm aber brach eine neue Meinung mehr und mehr durch, daß weniger die eigene Conhöhe dieses Mundraumes in die Wagschale falle, als das Derhältnis seiner Teiltone; schon Belmholt, deffen Untersuchungen wir schon mehrfach erwähnt haben (5. 8, 87), hat für u, o und a einfache, für g und e, i, ö und ü doppelte Halle als wesentlich hingestellt: diese Halle, lehrte er dann, entweder die einfachen oder die doppelten, verstärkten die entsprechenden Obertone in der von den Stimmbandern erzeugten menschlichen Stimme. Seitdem haben sich manche forscher der Sache weiter angenommen, aber ohne durchschlagenden, alle überzeugenden Erfolg. Die Unsätze der einzelnen Untersucher für diese oder jene Einzelheit stimmen nicht nur nicht recht zueinander (was sich noch durch Verschiedenheit der Aussprache ihrer Versuchsmänner erklären ließe), sondern auch die Grundsätze ihrer Unschauungen und ihres Verfahrens sind nicht gang einheitlich. In letter Zeit hat por andern der auch schon erwähnte Engländer A. J. Cloyd die Unsicht von der Zusammensekung der Vokaltöne in eigenartiger Weise durch seine Versuche gefördert und versochten; er behauptet — und darin berührt er sich vielleicht mit einigen Vorgängern —, das Wesentliche für den Vokalton sei nicht sowohl die eigentliche, seste Conhöhe eines Haupthalls, sondern das Verhältnis verschiedener gerade in Wettbewerb tretender Teilhalle; diese Teilhalle sucht er dann durch seine Flasche (S. 87) auch zu bestimmen. Seine Auffassung hat manches für sich und sindet u. a. auch eine Stütze in der Tatsache, daß die Vokale in ziemlich beliebiger Conhöhe und Kärbung erzeugt werden können und trotzem immer ungefähr dasselbe bleiben.

### d) Die fünstliche Hervorbringung der Dokale.

Wenn diese Ansicht von der Zusammensetzung der Dokatione richtig ist, dann muß sich auch mit ihr eine Probe machen lassen: man muß dann durch Zusammensetzung seiner Teiltöne einsach wieder den Vokalton hervorbringen können. Das hat man auch wirklich mehrfach unternommen. Wir übergehen aber einige tastende Versuche seiner Vorgänger, um gleich zu Helmholtz zu gelangen. Entsprechend seinen Lehren hat dieser sich Stimmgabeln von verschiedener Höhe ansertigen lassen und durch einen elektrischen Strom in bestimmter Auswahl zusammen zum Tönen gebracht. Seine Ergebnisse waren nach seinem Vericht ziemlich befriedigend; die tiesen Vokale uo ö gelangen sogleich, von den übrigen a ü und auch e später; aber bis zu dem hohen i konnte er nicht 'hinaufreichen'.

Auch auf dem Klavier hat man ähnliches versucht.

### e) Die Unordnung der Vokale.

Wir stehen jetzt vor einer neuen Aufgabe, vor der Anordnung der Vokale. Wir erinnern uns, es sind ihrer gut 15, mit den genäselten Nebensormen gut 30. Wie soll man die in Reih und Glied stellen? Eine Einteilung und Anordnung kann nur nach einem wesentlichen Merkmal des Einzuteilenden gemacht werden. Über wie viele solcher Merkmale verfügen wir? Üblich und berechtigt ist die Einteilung nach dem Wesen der Dinge; diese würde eine Anordnung nach den Einstellungen des Ansaprohres erfordern. Ihrem Wesen nach aber sind die Vokale auch wieder Cöne; als solche haben sie einen

bestimmten allgemeinen Klang, aber auch — wie man vermutet — eine feste Conhöhe. Kann man nicht darnach auch einteilen?

Man hat tatsächlich alles versucht: man hat alle drei Gesichtspunkte maßgebend sein lassen, den Eigenton (Klang), wie man es genannt hat, die Conhöhe und die Erzeugungsstelle.

#### 1. Die Klangreihen.

Bei dem ersten Gesichtspunkt ging man von einigen wichtigen und auffälligen Vertretern der ganzen Klasse aus und suchte diese in ein gegenseitiges Verhältnis zu bringen. Als Eckpfeiler des Ganzen schienen sich a i u abzuheben, und neben sie brauchte man nur die übrigen als Zwischenglieder oder Abart einzusügen.

So ergab sich von selbst das Vild eines Dreiecks oder einer Pyramide, deren Ecken eben die drei genannten Vokale darstellten. Es ist das berühmte deutsche Vokaldreieck, als dessen Vater und Erfinder Hellwag gelten muß (S. 4). Seine Unordnung ist in der Folge vielfach geändert und verbessert, aber im wesentlichen doch nicht angetastet worden. Wir werden nachher gleich auch den Grund sehen.

## 2. Die Eigentonreihen.

Nach der Conhöhe hat in neuerer Zeit die Vokale Morits Crautmann angeordnet. Von der Ansicht ausgehend, daß jedem Vokal eine feste, unveränderliche Conhöhe eigen sei, ordnete er diese Laute in der form eines Kreuzes an, von dem für uns freilich nur drei Arme wichtig sind, und brachte daneben noch Zwischen und Nebenvokale unter, indem er zwischen je zwei Hauptvertreter der Klasse noch jeweils ein Zwischenglied einschaltete und zwischen die vier Hauptarme auf der Strecke der Winkelhalbierenden noch vier Nebenarme einfügte. So ordnen sich seine Vokale etwa so an:



Dabei bilden alle Blieder eines Urmes — in gefüsterter form natürlich — einen Septimenaktord; und die geschlängelten Linien deuten die von uns nicht weiter ausgestalteten Nebenarme an.

Wir ahnen schon, welche Schwäche seine Anordnung haben muß. Die Conhöhe der Vokale ist ja — mindestens heute — noch nicht sicher bestimmt und wahrscheinlich überhaupt nicht so einfach bestimmbar, da die Vokale nicht nur an sich zusammengesett sind, sondern ihre Bestandteile nach den Umständen auch noch mannigsach wechseln können. Und Crautmanns Ordnung leidet auch sonst noch an einem doppelten Fehler, daß sie entweder die wirklich vorhandenen Vokale doch nicht immer gut und einwandsfrei unterbringt, oder daß die von seiner Ordnung an einer bestimmten Stelle vorausgesetzten Gebilde in Wirklichkeit nicht vorkommen. Darum hat sie auch wenig Unhänger gefunden.

#### 3. Die Einstellungsreihen.

In dritter Stelle hat man nach dem Ort der Erzeugung eingeteilt. Dieses Merkmal ist zwar insofern nicht ganz wesentlich, als es über die Natur der Laute gar nichts aussagt, aber es ist sicher und bequem. Man berücksichtigt dabei die Einstellung der Zunge in doppelter Richtung, von oben nach unten und von vorn nach hinten. Ausgebracht und angewendet wurde diese Einteilung zuerst von englischen Gelehrten; man nennt sie darum und nach seiner form nicht mit Unrecht das englische Vokalviereck.

Wir kennen auch schon seine Schwächen. Die Einstellung aller in Betracht kommenden Teile läßt sich gar nicht nach einem einheitlichen Merkmal beurteilen, weil bald dies und bald jenes mitspricht, und wenn man umgekehrt alle diese Gesichtspunkte in Rücksicht zieht, ergibt sich zwar eine große Unzahl von Vokalen, aber doch ohne daß wieder alle vorhandenen ohne Künstelei untergebracht werden können. Und andererseits können wir von manchen Ungehörigen auch des englischen Vokalvierecks als unüblich oder selten wieder ganz absehen.

Uber im wesentlichen bleibt es doch sicher bestehen. Die Hauptvertreter haben darin ihren festen Platz, und ihr Derhältnis zu einander kann leicht bestimmt werden.

Sieht man von allem unnüten Beiwert ab, so bleiben für

den alltäglichen Gebrauch von dem englischen Diereck doch etwa gerade die Gebilde zurück, die auch das deutsche Vokaldreieck schon berücksichtigt und festgelegt hatte. Diereck und Dreieck fallen so in eins zusammen, die Anordnung nach dem Klang deckt sich mit der Anordnung nach den Erzeugungsstellen, sobald man von dem Rebensächlichen absieht oder etwas hinter die Erscheinungen blickt. Das ist eine gewisse Gewähr für die Richtigkeit oder mindestens Brauchbarkeit dieser Zwillingsvordnung.

## II. Die Hemmungslaute (Konsonanten).

Don den Offmungslauten oder Vokalen schreiten wir weiter zu den Cauten, die auf einer im Ansakrohr vorgenommenen Hemmung der Sprechluft beruhen. Diese Caute nennt man am einfachsten Hemmungslaute; nach ihrem gesamten Klangwert kann man sie auch als Geräuschlaute bezeichnen, insofern bei ihnen durchgängig — abgesehen von der reinen, geräuschlosen Spielart der r- und 1-Caute (5. 102) — ein schwaches Geräusch mindestens miterzeugt wird; dagegen paßt für sie der Ausdruck Konsonanten nur in dem starren, nicht mehr wörtlich zu nehmenden Sinne, der nur ihre Entstehung ins Auge faßt und nicht ihre wechselnde Verwendung (5. 96 ff.).

Als Unterabteilungen weist diese ganze Hauptklasse bekanntlich wieder auf die Engen- oder Reibelaute und die Verschluß- oder Stoklaute.

Wir beginnen mit den Engenlauten.

- a) Die Engen. oder Reibelaute.
  - 1. Die eigentlichen Reibelaute. (Engengeräusche.)
- a) Cabiale Reibelaute. Don dieser ganzen Cautgruppe bekommt man am ehesten einen Begriff, wenn man ihre am leichtesten zu beobachtenden Angehörigen zuerst ins Auge faßt, nämlich die an der Mundöffnung gebildeten. Es sind das zwei reine Cippenerzeugnisse, F und w, und zwei mit Hilse der Fähne hervorgebrachte Cippengebilde, k und v.

Man sieht und fühlt ohne weiteres, daß diese vier Caute entstehen, indem man die Luft durch eine Enge hindurchzwängt,

die das eine Mal von den beiden Lippen gebildet wird, das andere Mal von der Gberlippe und den Unterzähnen. Das Wesentliche an ihnen ist das Geräusch, das die an den Kändern der Enge sich reibende Luft hervorbringt.

Selbswerständlich sind F und f stimmlos, w und v dagegen

stimmbaft.

Wir wissen auch schon, daß von diesen vier Cauten so obne Einschränfung üblich eigentlich nur zwei sind, f und v, also die zahnlippiaen Vertreter der aanzen Gruppe. Besonders den Norddeutschen sind diese beinahe durchaänaia eigen; der Süden und die Mitte des Candes spricht freilich auch vielfach zahnlippige Gebilde, und zwar neben den doppellippigen, aber in verschiedenem Umfang und in verschiedener Abgrenzung. Sehr oft hängt wenigstens die Einstellung von der lautlichen Umaebung ab; dann werden por u und o etwa die beiden Lippen eingestellt, por i und o dagegen treten die Zähne mit ins Sviel: es beifit Fuchs und wuchs und wo, aber fiel und vie (= 'wie'); oder man braucht F und w vor oder nach reinen Lippengebilden wie bpm, dagegen f und v in sonstiger Umgebung, so dag man saat: ab Fahren, Schub Fach, abwischen, um Fier, DampF, aber Ginfahrt, Unvohner, por fier.

Und diese lette Art der Angleichung wird überhaupt in Deutschland häusig vorkommen, nicht nur im Süden, sondern auch im Norden.

Beim Eintritt in den eigentlichen, hinter den Jähnen liegenden Mundraum wird die Beobachtung schwieriger. Don den hier erzeugten Lautgruppen kommen für uns in Betracht eine aus drei Hauptvertretern bestehende vordere Gruppe und eine aus zwei Untergruppen zusammengesetzte hintere Gruppe. Die vordere Gruppe gehört dem Gebiet der Jähne und ihrer nächsten hinteren Nachbarschaft an, dem Jahndamm und dem vordersten Stück des harten Gaumens; die hintere Gruppe fällt in das mittlere und hintere Gebiet der Mundhöhle, von der Mitte des harten Gaumens bis gegen das Jäpschen hin.

b) Dentale Reibelaute. Die eben erwähnten drei Hauptvertreter des vorderen, des Zahngebiets sind 8, dann der Laut,
den unsere deutsche Schrift mit der Buchstabenverbindung 'sch'
wiedergibt, und den man in wissenschaftlicher Schrift mit 8 bezeichnet, endlich der Laut der englischen Buchstabenverbindung th,

den man wissenschaftlich zunächst mit h umschreibt; dieser letzte Caut ist zwar dem Deutschen jetzt ganz und gar fremd und wird hier nur berücksichtigt, weil er ein gewisses Cicht wirft auf seine nächsten Verwandten s und s.

Die stimmhaften Entsprechungen dieser drei Caute schreibt man der Reihe nach z, ž und d.

Im allgemeinen ist man sich über das Wesen dieser drei Caute schon klar. Man bringt sie dadurch hervor, daß man die Vorderzunge, einschließlich der Zungenspitze, gegen den vordersten Teil des Hartgaumens und gegen die Zähne hebt und hier eine Enge bildet, durch die nun die Sprechlust so start hindurchgezwängt wird, daß sie sich an den entgegenstehenden Kanten zischend reibt. Das diesen also mit Recht so genannten Zischlauten eigentümliche Geräusch ist demnach nur der Hall des durch die eben beschriebene Einstellung hergestellten, mehrfach geteilten, scharfrandigen vorderen Mundraumes.

Aber im einzelnen erheben sich hier gleich verschiedene Fragen über die feineren Unterschiede dieser drei Caute und ihrer Spielarten.

Um besten kann man die Einstellung für das englische h und seine stimmhafte Nebenform d angeben, obwohl es hier schon zwei dis drei Unterarten gibt: entweder schiebt man die Jungenspite etwas unter den oberen Schneidezähnen vor und läßt die Luft durch die hier zwischen Jungenspite und Jähnen gebildete Enge hindurchstreichen, oder man nähert die Jungenspite der Hinterseite der oberen Schneidezähne oder auch dem Jahndamm und prest die Luft vor der Jungenspite vorbei, entweder nach abwärts auf die Kanten der beiden Jahnreihen zu, oder auch zwischen den Ritzen der Oberzähne hindurch; auf dem einen Wege entsteht das seltene Jahnrand-th (oder interdentales th), auf dem anderen die viel häusigeren Jahnrückenund Jahndamm-th (das postdentale und das alveolare oder supradentale th).

Aber über die näheren Bedingungen des s und des s weiß man nicht so viel Sicheres. Zwar hebt man beim s und seiner stimmhaften Nebenform z die Zungenspize gegen die Rückwand der oberen Schneidezähne oder gegen den Zahndamm und erzeugt so das Zahnrücken-s (das postdentale s) und das Zahndamm-s (oder Alveolar-s) in einer Rinne, in der die Luft auf die Kante der Oberzähne hingesprizt wird. Oder man schiebt

die Zungenspitze nach unten, gegen die Unterzähne zu, und nähert die Oberfläche der Vorderzunge, das Zungenblatt, der Rückseite der Oberzähne oder dem oberen Zahndamm; dadurch erzeugt man das Zungenblattes in seinen beiden Spielarten, dem dorsal-postdentalen s und dem dorsal-alveolaren s.

Aber was macht man Besonderes und davon Abweichendes bei der Hervorbringung des s und seiner stimmhaften Nebenform z? Nach der Auffassung Crautmanns unterscheiden sich s und s nicht durch den Ort, sondern nur durch die genauere Urt der Einstellung, und man fann nach ihm an mehreren Stellen ein s und ein s — ja sogar auch noch ein h — nebeneinander hervorbringen. Im Grunde kann man Crautmann insofern recht geben, als man anerkennt, daß wahrscheinlich bei der Hervorbringung des 8 die Zunge anders gelegt wird, als bei der Erzeugung des 8; während sie bei 8 im Langsdurchschnitt eine einheitliche flache Wölbung bildet, zeigt sie bei dem & permutlich — wie Siepers betont — eine kesselförmige Einsenkung und zwar mahrscheinlich vorn, vor der Enge, vielleicht aber manchmal auch noch hinten, bildet also im Längsdurchschnitt mindestens eine Doppelwölbung. Daß die Luft fich in diesem Keffel fangt und im Strudel drebt, macht dann wohl gerade die eigentümliche Klangfarbe dieses Zischlautes aus. Bremer nimmt sogar — ähnlich wie vor ihm schon Brücke — für s nicht eine einheitliche einzige, sondern eine getrennte, eine Doppeleinstellung an, erklärt & also für einen Mischlaut oder Doppellaut, nämlich eine Verbindung des Zahnengenlauts 8 und des gleich nachher zu beschreibenden Gaumenenaenlautes y'.

Undere haben noch auf anderes aufmerksam gemacht. Dietor sieht den Hauptunterschied zwischen i und s darin, daß bei i die ausgestoßene Luft in einem breiten Strome daherstute, bei s dagegen in einem feinen, dünnen Strahle; nach Sievers dagegen sind bei i auch noch die Lippen vorgestülpt. Daneben bezweiseln viele forscher die Trautmannsche Behauptung ausdrücklich, daß s und i immer an dem gleichen Orte erzeugt würden; sie nehmen für i vielmehr eine kleine Zurückziehung der Zunge an gegenüber dem s.

Offenbar ist an allen diesen Aufstellungen etwas Wahres, und doch stellt keine für sich allein die reine Wahrheit dar. Aur kommen die von den verschiedenen Beobachtern ins feld geführten Gesichtspunkte alle gleichmäßig ins Spiel, nicht einer ausschließlich für sich; und sie kommen abwechselnd ins Spiel, hier der, dort jener: was man als is bezeichnet, ist gar kein einheitliches Gebilde, sondern wird in Wirklichkeit bald so erzeugt, bald anders. Der eine zieht dabei die Zunge etwas zurück oder schiebt die Lippen vor, indessen er beim s gerade umgekehrt die Zunge vorschiebt und die Lippen zurückzieht; und während ein anderer seine Vorderzunge lösselartig aushöhlt oder gar die Mittel oder hinterzunge etwas hebt, bildet der dritte auf seiner Zunge wieder eine breitere Aussussinne. Das selbst auf verschiedene Weise hervorgebracht werden kann, liegt es nahe, daß man von ihm auch in mannigkacher Art auseinanderhalte.

Die bis jetzt vorhandenen Gaumenbilder stimmen unter sich auch nicht ganz überein. Bei Bremer z. B. kommt es hauptsächlich auf die Aussußöffnung an; diese ist bei s schmal, bei s mindestens doppelt so breit; dagegen ist die Länge der Offnung und die Ausdehnung der Berührung von Junge und Gaumen bei beiden Lauten annähernd gleich; bei Cechmer hinwiederum ist gerade diese Länge der Offnung wichtig; bei s ist sie kurz, bei s aber mindestens doppelt so lang; Cechmer, der wohl einen slacheren Gaumen hat als Bremer, sett also seine Junge so sest an, daß sie rechts und links ein ganzes Stück des vordersten Hartgaumens berührt, nicht bloß einen schmalen Saum längs des oberen Jahndammes.

Ich selbst nähere mich bei der Erzeugung der beiden Zischlaute mehr Vietor, als Sievers und Bremer; ich ziehe bei s die Zunge etwas weiter zurück als beim s, bilde aber wohl niemals einen kesselschungen Raum, sondern lege das Zungenblatt slach hin, hebe auch nicht die Mittel- oder Hinterzunge; dafür stülpe ich aber die Lippen beim s deutlich vor, die ich beim s dagegen wieder ganz zurückziehe und straff an die Zähne lege.

c) Die palatalen und gutturalen Reibelaute. Wir richten jest unsere Augen im Mundraum ein wenig weiter nach hinten, nach der Mitte und dem hinteren Teile des Gaumens. Wir entdecken hier zwei Gruppen von Erzeugnissen; eine, die dem Gebiet des Hartgaumens angehört, und eine andere, die schon in den Bereich des Weichgaumens fällt.

Die uns übliche Schrift wirft die Angehörigen der beiden Gruppen leider unterschiedslos durcheinander, indem sie

die stimmlosen Vertreter gleichmäßig durch 'ch' widergibt, die stimmhaften meist durch 'g' (3. 3. in Rachen und Rechen, logen, lagen und liegen); damit verdeckt sie einen wichtigen lautlichen Unterschied, den man auch bei geringer Ausmerksamkeit schon unzweideutig wahrnimmt; die wissenschaftliche Umschreibung muß genauer sein; sie bezeichnet die beiden Angehörigen der vorderen Gruppe durch z' und j, die der hinteren durch z und z.

Beide Gruppen unterscheiden sich nur durch den Ort der

Einstellung.

1. Um das vordere Cautpaar,  $\chi'$  und j, zu erzeugen, hebt man die Vorderzunge so gegen die Mitte des harten Gaumens, daß sie hier in der Mitte für die Sprechluft nur einen schmalen Durchgang frei läßt, in dem sich die Euft reibt. Das Bild, das Cechmer bei der Einstellung nach i erhalten hat, ist aufsallend regelmäßig, jedenfalls viel regelmäßiger als z. B. bei Vietor, auf dessen Zeichnung die offen bleibende Enge sogar zwei Einschnürungen ausweist, eine ziemlich vorn, die andere etwas weiter hinten, und zwischen ihnen eine kleine Erweiterung. Die Einstellung nach e würde vermutlich nicht ganz genau ebenso, aber doch sehr ähnlich aussehen.

Dorhanden ist dieser hartgaumige Reibelaut im Deutschen in seiner stimmlosen Gestalt nach e und i, ö und ü überall da, wo die herkömmliche Schreibung 'ch' anwendet, also in Wörtern wie rächen, riechen, reichen, röchen, flüchen; in seiner stimmhaften Nebenform dagegen unter denselben Bedingungen möglicherweise überall da, wo man 'g' schreibt, also in Wörtern wie legen, liegen, lögen, lügen; ferner im Munde sehr vieler norddeutscher Sprecher für jedes geschriebene 'j', also in Wörtern wie jeder und jung.

2. Die hintere, weichgaumige Gruppe ist an sich in zwei Spielarten vertreten, von denen in unserer Gemeinsprache wie in den meisten Mundarten allerdings nur die eine üblich ist; diese eine umfast die Caute, die wir stimmlos herkömmlicherweise nach u, o und a für 'ch' und stimmhaft in sehr vielen Gegenden für den Buchstaben 'g' sprechen; sie sind mit anderen Worten enthalten in Zeispielen wie suchen, pochen, lachen einerseits und in trugen, trogen, tragen andererseits.

Um sie hervorzubringen, hebt man die Hinterzunge und nähert sie dem vorderen Ceil des weichen Gaumens, so daß Junge und Gaumen hier eine schmale Enge bilden, durch die sich die Sprechluft hindurchzwängen muß. Auf Bremers Gaumenbild besindet sich der Einstellungsort an dem Weichgaumen ganz in der Aähe der Stelle, wo dieser in den Hartgaumen übergeht. Zwar bestehen im einzelnen bei diesem vorderen Weichgaumenlaut noch kleinere Unterschiede je nach der lautlichen Nachbarschaft; nach u z. B. wird die Einstellung vermutlich durchweg anders sein als nach o, und hier wieder anders als nach a; aber Genaueres läßt sich darüber in Kürze zurzeit noch nicht sagen, zumal da hier die Sprecher anscheinend wieder auseinandergehen, was angesichts der Verschiedenheit in der Erzeugung des hier ja meist vorausgehenden u und o auch gar nicht mehr wundernehmen kann.

Die zweite, seltenere Spielart des Weichgaumenreibelautes liegt noch etwas weiter hinten im Mundraum als die eben beschriebene gemeindeutsche form und ist nur stimmlos vorhanden; es ist das der den Schweizern so eigentümliche Uch Caut, der überall für das geschriebene 'ch' gesprochen wird, aber in fällen wie ich, richten deshalb ganz besonders ins Ohr fällt, weil wir dafür in der Gemeinsprache einen ganz verschiedenen Caut einsetzen, eben den oben behandelten Hartgaumenlaut  $\chi'$ .

### 2. Die Klanggeräuschlaute.

(r, 1 und Nasale).

Die r-Caute, die 1-Caute und die mit Mundverschluß gebildeten Aasenlaute (m, n,  $\eta$ ) gehören insosern zu einer einzigen Abteilung zusammen, als sie alle in mehrsacher, aber doch ganz gleichmäßig wechselnder Gestalt auftreten können. Es kommt eben auf das Verhältnis an, in dem sich Klang und Geräusch bei ihnen mischen: entweder bestehen sie, wie zuerst Sievers gesehen und hervorgehoben hat, nur aus Klang; dann sind sie noch reine Offnungslaute, gehören also nicht mehr in den vorliegenden Abschnitt herein; oder sie sind ein Gemisch aus Klang und Geräusch, sind also stimmhafte Geräuschlaute, ganz wie w v z ž d j z; oder sie sind drittens und letzens reines Geräusch, das die Sprechlust bei den re und letzeuten zwischen Junge und Gaumen, bei den Nasenlauten dagegen in der Nasenhöhle hervorbringt; sie stehen dann auf einer Stuse mit

den stimmlosen Geräuschlauten F, f, s, s, b, x' und x und konnten

selbst als solche gerechnet werden.

Die stimmhaften Spielarten dieser ganzen Gruppe, sowohl die mit Geräusch versehenen als die des Geräuschs entbehrenden, find vorwiegend im Wortinnern in stimmhafter Umgebung üblich, also besonders zwischen Vokalen; so in Wörtern wie Ware, Schale, lahme, mahne, bange. Im Unlaut und in stimmloser Nachbarschaft sind sie dagegen in vielen Gegenden des Candes mehr oder weniger stimmlos; fo 3. B. in rot, Lau, Mai, nie; ferner einerseits in Kraut, flau, Knie, andererseits in Berg, Welt, Hals, Umt, Kant. Dant. Mindeftens ift in den hier vorhandenen Konsonantenverbindungen jeweils der Teil unseres Lautes stimmlos. der an die stimmlose Nachbarschaft grenzt, also in Kraut der Unfang des r, in Berg sein Schlufteil. In der Schrift könnte man das ausdruden durch Zerlegung des sonft anaewandten größeren Buchstabens in zwei kleinere, r=r+r, wo r den stimmhaften Teil bezeichnete, r dagegen den stimmlosen; es ware also genauer zu schreiben Krraut und Berrg, und ebenso Balls, Kannt, Knnie.

Einige sehr vielen dieser Laute gemeinsam eigentümliche Einzelheiten der Einstellung haben zwar eine allgemeinere, aber im ganzen doch nur nebensächliche Bedeutung, so vor allem das Verhalten der Hinterzunge. Diese kann unabhängig pon der Cätigkeit der übrigen Sprachwerkzeuge häufig gang verschieden gelagert werden, 3. 3. bei den r. und l. Cauten. Bleibt fie aesenkt, so haben diese Caute ihre gewöhnliche, für die Mehrzahl der Deutschen sozusagen natürliche Färbung, die ungefähr dem Klang von 'a' entspricht; hebt sie sich aber, so klingt das r oder 1 u-farbig. Man kann also r sagen und x, 1 und 1. wenn auch den u-farbigen Spielarten nur eine landschaftliche Wichtigkeit zukommt. Diese u-farbige Abart nennt man sonst guttural, die efarbige palatal. Im Grunde verlangen also die gutturalen r. und 1. Caute eine doppelte Einstellung der Zunge, sind mithin eigentlich Mischlaute. Natürlich kann nur das vordere r guttural erzeugt werden, nicht so leicht auch das hintere, aus leicht begreiflichen örtlichen Gründen.

Neben diesen allgemeinen Angaben bleibt aber auch im besonderen über jede einzelne dieser Cautgruppen noch manches zu sacen.

#### a) Die r. Caute.

Was von den recauten eben ganz allgemein bemerkt worden ist, gilt im besonderen so ziemlich gleichmäßig von den beiden reurten, die uns hier allein näher angehen, dem vorderen r oder Jungenspikener, und dem hinteren R oder Fäpfchenen; denn das von den Kutschern zum Anhalten ihrer Pferde gebrauchte Lippener können wir als nicht sprachlich übergehen.

Beide Arten können stimmhaft sein und stimmlos; beide können ferner aus einem einzigen Schlag bestehen oder aus mehreren sich rasch wiederholenden Schlägen, sie können mit andern Worten ungerollt sein oder gerollt; das gerollte rist also sozusagen nur eine Reihe von einfachen r(r+r+rus), zumal bei dem Jungen r, wo das abwechselnd erfolgende Aussehen des Stimmtons deutlicher ins Ohr fällt als bei dem Zäpschen R.

Das vordere oder Jungener, dessen Klang wesentlich hervorgebracht wird durch das Aufe und Abschwingen der Jungenspitze, kann im einzelnen bei uns wieder ein Zahnerückene oder ein Jahndammer sein, je nachdem die Jungenspitze dabei der Rückwand der oberen Schneidezähne gegenübersteht oder — was seltener ist — dem anliegenden Jahndamm.

Die Zahl der Schläge dieses r hat man schon verschiedentlich beobachtet; darnach schwankt sie im Zahlenraum von 1—40: nur bei stark gerolltem r hat man 15—39 Schläge festgestellt, bei gewöhnlichem r im Unlaut 2—5, im Inlaut nach kurzem Vokal 3, nach langem 2, und vor einem Konsonanten gar nur 1.

Bremer spricht nach seinem Gaumenbild anscheinend ein Zahndamm- (oder Alveolar-) r. Bei ihm legt sich die Hinterund Mittelzunge rechts und links sest an den Damm der Backenzähne an, während die Vorderzunge lösselartig ausgehöhlt wird und ihre Spitze in einem ziemlich breiten kelde schwingt.

Auch von dem Zäpfchen-R gibt Bremer ein sehr deutliches Bild. Man sieht darauf, wie sich das Zäpschen in einem scharfen Bogen nach vorn krümmt, der in der Mitte der Hinterzunge entlang lausenden Ainne zu, gegen die es hin- und zurückschwingt. Die Zunge selbst schmiegt sich auf beiden Seiten ganz an den weichen Gaumen an, bis zu dem hintersten Backzahn, während das Gebiet des Titterns auf die allernächste Nähe des Zäpfchens beschränkt und bei weitem nicht so ausgedehnt ist wie bei dem Zungen.r.

Beachtenswert ist auch noch die landschaftliche Derteilung der beiden r. Während das Zungen r, wie es scheint, ursprünglich allein vorhanden war, weicht es seit 150 bis 200 Jahren mehr und mehr vor dem Zäpfchen-R zurud. Das ist ein Vorgang der Sprachgeschichte, den auch kein Bedauern und Jammern mehr aufhalten kann, wie es 3. B. unnützerweise M. Crautmann anstellt, der in dem Schwinden des Zungener einen beklagenswerten Verluft für unsere Sprache sieht, und den 'das Zäpschen-R in unschöner Weise an das Ratschen erinnert, jenes Geräusch, das man vor dem Ausspucken zu machen vfleat'. — Beute sprechen Zäpschen-R insonderheit die Bewohner der Städte und die Gebildeten, während das Zungen-r noch auf dem Cande in weiten Streden — man schätzt sie auf 3/5 des ganzen Sprachgebiets — wie zu alter Zeit üblich ift. Für die Bühne und den Kunstgesang verlangt man gebieterisch das vordere r, auch von den Künstlern, die es von Haus aus gar nicht sprechen können und es sich oft in langer mühsamer Urbeit anqualen muffen. Daß es weiter dringt als das Zäpfchen-R, zumal wenn dieses mit ausgeprägtem Reibegeräusch oder gar ganz stimmlos gesprochen wird, ist keine Frage, rechtfertiat aber doch kaum dieses oft harte Gesetz, das, wie wir noch sehen werden (5. 178 f.), im letten Grunde doch nur ein Nachklang der früheren italienischen Vorherrschaft in der Gesanaskunst ist und beute. bei den gang anderen Sprachverhältniffen wie so manche andere Vorschrift auf diesem Kunstaebiet nur eine Schulmeisteruna und Bevormundung unserer Sprache darstellt.

Das Volk ist sich selbst in seinen breiteren Massen des Unterschieds der beiden r voll bewußt, und die Bewohner der Jungen-r sprechenden Landschaften ziehen ihre zum Zäpschen-R übergegangenen Nachbarn vielsach aus. So ist sonst in Ostsriesland nur Zungen-r gebräuchlich, in Aurich aber Zäpschen-R, dessen Erzeugung mundartlich bräjen heißt. Wenn nun ein Auricher nach Emden oder Petkum kommt, fordert man ihn auf, solgendes auszusprechen: "Min Vader bräjet, min Moder bräjet, blot ik sprek rein herut". Und in Mosbach am Neckar, wo man den entsprechenden Vorgang sorpsen heißt, legt man den Zäpschen-R-Sprechern die sie lächerlich machenden eitlen Worte in den Mund: "Meiß Vadder sorpst, meiß Nudder sorpst, norr

ich kann frei raus sage: "Der Brandhaffe hot en Brandriß" ('Der Brandhafen hat einen Brandriß').

Daß dieses Zäpschener sehr oft an  $\chi$  oder z anklingt und von harmlosen Gemütern oft mit diesem verwechselt wird, ist schon andernorts erwähnt worden (5. 63).

Häusig schwindet aber das rüberhaupt aus dem Deutschen. Einmal wird in gewissen Gegenden regelmäßig Zunge und Zäpschen nicht mehr in Schwingung versett, sondern nur annähernd in die r. Stellung gebracht und dann wieder zurückgezogen, so daß für r vielmehr eine Urt von kurzem schwachem Dokal entsteht, der wie a oder wie e klingt und in wissenschaftlicher Darstellung mit dem umgekehrten Buchstaben (v, o) wiedergegeben wird; man spricht also Beäg oder Beëg oder gar Beig. Die Hessen werden ja so mit der Aussprache des Namens ihrer Hauptstadt 'Darmskadt' gehänselt, und nicht ganz ohne Grund.

In der nachtonigen Silbe -er hat diese Bewegung schon so ftart um sich gegriffen, daß man dafür in vielen Begenden auch nur noch ein schwaches a hört. Während man sonst zuweilen, 3. B. von den Deutschrussen, hier ein vernehmliches, meist stimmloses Zungener hört (Messr, Datr), heißt es in Nord. und Mitteldeutschland jest vielfach Messä und Data. Th. fr. Discher hat seinerzeit (1859), mehr vom Gefühl geleitet als vom Derstand, die Leiden 'des armen Buchstabens r' eindringlich beklagt und als auter Schwabe und überzeuater Unbanger Osterreichs die bösen Preußen für alles Unheil verantwortlich gemacht, ohne in seiner Entruftung zu bedenken, daß nicht bloß der unbescheidene Berliner 'Jaundaz' sagt für 'Jahrhunderts', sondern auch viele biedere Sud- und Mitteldeutsche, zum Teil nicht weit entfernt von den Grenzen seines Schwabenlandes und noch an den Ufern seines in Cübingen und Canstadt nur an Zungen-r gewöhnten Nedars; den weitbekannten spöttelnden Zuruf "Jodele, sperr! sperr!!", mit dem die Cubinger Studenten die unten vorbeischiffenden Medarflößer regelmäßig ärgern, können ihre Beidelberger Kommilitonen schon nicht mehr richtig nachmachen; denn hier wohnen ja schon Neckaschleima (Neckarschleimer), die spea sprechen.

# β) Die l. Caute.

Die 1-Caute haben viel weniger einschneidende Schicksale durchgemacht als die r-Caute; bei dem 1 greift der Unterschied

in der Cängsrichtung auch in viel geringerem Maße ein als der in der Querrichtung. Man kann zwar zur Erzeugung des 1 die Zungenspike (selkener das Zungenblatt) entweder an der Rückwand der oberen Schneidezähne oder am oberen Zahndamm oder noch höher hinauf einstellen; aber das ergibt für den Durchschnittsmenschen kaum hörbare feinheiten. Nicht leicht erfaßbar sind freilich auch die Unterschiede in der seitlichen Einstellung; aber sie haben eine große grundsähliche Bedeutung.

Eigentlich müßte das 1 doppelseitig hervorgebracht werden, so wie es 3. Bremer für sich angibt. Dann legt man die Zunge rechts, links und vorn an den Zahndamm an und läßt nur an der Seite, hier aber gleichmäßig und an genau gegenüberliegenden Stellen, die Sprechluft durch einen schmalen Spalt hindurchziehen.

Aber man kann die eine Seite auch mehr oder weniger ausschalten; dann erschallt ein nur rechtsseitiges oder nur linksseitiges 1, besonders im raschen Strom der Rede, wo der sortwährende jähe Wechsel der Einstellung von selbst manche Vereinsachung herbeiführt.

Das Verhalten der Hinterzunge hat für Gesamtdeutschland keine nennenswerte Bedeutung, ist aber bezeichnend für gewisse Gegenden. Hebung der Hinterzunge, also u-far biges 1, sindet man in einzelnen Candstrichen Norddeutschlands, so in Friesland, Mecklenburg und Westfalen, aber auch hie und da in der Schweiz; das Umgekehrte, Niederdrückung der Hinterzunge und ausgeprägt 1-farbiges 1, schreibt man dafür einigen süddeutschen Gegenden zu, z. B. denen, die 1 mundartlich schon ganz zu i gewandelt haben, wie das Münchnerische in soisch 'falsch' und hoib 'halb'.

# y) Die Nasenkonsonanten.

Wenn der Mundausgang zeitweise abgesperrt und die Sprechluft indes durch die Nase hindurch ins Freie geleitet wird, entstehen die genäselten Caute m, n,  $\eta$  (geschrieben 'ng'), die man kurz Nasenkonsonanten nennen kann. Sind sie rein stimmbast, so bestehen sie nur aus dem Hall des von den Stimmbändern erzeugten Stimmtons; sind sie stimmlos, so bestehen sie einsach aus dem Geräusch, das die durchstreichende Sprechluft bei ihrer Reibung an den Wänden und Rändern der Nasenhöhle ver-

ursacht; und sind sie stimmhafte Geräusche, so setzen sie sich aus beiden Bestandteilen zusammen.

Je nach dem Ort der Mundabsperrung sind diese Aasen-konsonanten wieder 3—4 facher Urt, Cippennasale, Zahnnasale oder Gaumennasale.

Durch Schluß der beiden Lippen entstehen die doppellippigen m (stimmbaftes m und stimmloses m). Nähert sich dagegen die Zunge der gegenüberliegenden Zahngegend, fo entstehen die verschiedenen Dentalnasale n (und zwar wieder stimmhaftes n und stimmloses n): entweder ein Sahnruden.n (oder posidentales n) durch Berührung der Rückwand der oberen Schneidezähne, oder ein Zahndammen (oder Alveolaren) durch Berührung des oberen Zahndamms. Alle diese Zahngebilde können im einzelnen wieder mit der Zungenspitze oder mit dem Zungenblatt gebildet sein; das eine Mal heißen sie denn auch wieder koronal (Zungenspitzenlaute), das andere Mal dorsal (Zungenrückenlaute); im ganzen sind also allein in Binsicht der Einstellung schon vier verschiedene n möglich. Der Norden Deutschlands hat eine Vorliebe für die Zungenspipenart, die Mitte und der Süden für die Zungenrückenart; Bremer legt deshalb die Zungenspitze an den oberen Zahndamm an, Dietor dagegen das Zungenblatt an diesen Zahndamm und den nächst angrenzenden Teil des harten Gaumens; ich selbst bringe die Zungenspite an die Rückwand der unteren Schneidezähne und stelle sonst ganz ein, wie Vietor es angibt.

Die nach den Cippen- und den Jahngebilden noch übrig bleibenden Gaumennasale gliedern sich, wie die Reibelaute, auch wieder in zwei Gruppen: eine vordere oder Palatalgruppe, und eine hintere oder Gutturalgruppe. Diese werden auch beide wieder dadurch erzeugt, daß sich der Jungenrücken an den Gaumen anschmiegt: bei der vorderen Gruppe tritt der mittlere Jungenrücken etwa mit der Mitte des harten Gaumens in Verbindung; so entstehen die nach den vorderen Vokalen i und e üblichen Gaumennasale, also die durch 'ng' wiedergegebenen Laute der Wörter singe und senge und die durch 'n' wiedergegebenen der Wörter sinke und senke; bei der hinteren Gruppe hebt sich die Hinterzunge gegen den vorderen Ceil des Weichgaumens ganz nahe der Stelle, wo der Weichgaumen in den Hartgaumen übergeht; so entstehen die Gaumennasale, die man im Deutschen nach den hinteren Vokalen u. o und nach a spricht, also die

auch wieder mit 'ng' oder mit 'n' wiedergegebenen Caute der

Wörter jung, Bong, lang, Unte, Ontel, Dant.

Diese Nasale sind aber oft sehr unfeste Laute. Zwar kommen sie in gewissen fällen immer sehr rein und deutlich por: so alle drei im Inlaut zwischen Vokalen, also in Wörtern wie Same, dehne, lange, und im einfachen Auslaut, also in fällen wie lahm, schon, jung; und zwei davon, m und n, finden sich so auch im Unlaut, abgesehen von der Einbusse, die sie hier am Stimmton erleiden, also in Wörtern wie Mai (= mai oder mmai), nie (= ni oder nni); der Gaumennasal n ist dagegen anlautend bei uns nicht üblich.

Aber außer diesen fällen sind die Nasalkonsonanten oft starken Veränderungen ausgesetzt. Einmal gleichen sie sich alle drei in unmittelbarer, alter stehender Nachbarschaft eines andern Konsonanten im Einstellungsort gern an diesen Konsonanten an, auch heute noch; vor einem Lippenlaut werden n und  $\eta$  leicht zu m; vor einem Zahnlaut m und  $\eta$  zu n, und vor einem Gaumenlaut m und n zu n. Mit gutem Willen kann man zwar schon sagen Zaunpfahl, Ginfahrt, Bandvoll, Jungfrau, Jungmannschaft, langwierig, Baumkrone, umgraben, Unkunft, hingehn, und soll es auch in der Musteraussprache; aber daraus wird doch sehr oft Zaumpfahl, Eimfahrt, hamvoll, Jumfrau, Jum-mannschaft, lammwierig, Baungkrone, ungegraben, Angekunft, hingegehn. ebenso wird Knecht und Knie leicht zu Knecht und Knie.

Ebenso leicht tritt diese Ungleichung ein in junger stehender Nachbarschaft, wie sie 3. 3. dargestellt wird durch mehr oder weniger geschwächte Nachtonsilben in Wörtern wie sagen, Knochen, geben, klopfen, aus denen sehr häufig der Reihe nach wird sagen, Knochen, gebem, klopfem. So fann man scherzweise behaupten, in Sachsen gebe es dreierlei Lehm: der Cehm, das Cehm und die Cehm; nämlich der Cehm die Erdart, das Le'm im Gegensatz zum Tod,, und die Le'm in der Wüste oder in der Cierbude, in schriftgemäßer Aussprache und Schreibung also der Cehm, das Leben und die Cowen.

# b) Die Verschluflaute (Verschlufgeräusche).

1. Ortliche Unterschiede. Auch die Verschlußlaute sind im Deutschen, wie zu erwarten, wieder in 3-4 nach dem Einstellungsort verschiedenen Gruppen vorhanden, als Lippenverschlüsse, Zahnverschlüsse und Gaumenverschlüsse.

Die Cippenlaute (p, b) sind hauptsächlich in der doppellippigen Sondersorm üblich; die labiodentale Aebensorm, bet der die Oberlippe einen Verschluß bildet mit den Unterzähnen, kommt höchstens in der Verbindung mit einem labiodentalen Reibelaut vor, also in der Cautgruppe pf von Wörtern wie Dampf und Pfand.

Die Verschlüsse der Zahngegend, die Dentale t und d, werden in viel mannigfaltigerer Weise erzeugt; bald an der Rückwand der oberen Schneidezähne, bald am oberen Zahndamm und dem unmittelbar darüberliegenden Teil des harten Gaumens; und an diesen beiden Orten bildet bald die Zungenspitze den Verschluß, bald das Zungenblatt; es kommen also einerseits wieder posidentale und alveolare (sowie ganz vordergaumige) Gebilde vor, anderseits koronale und dorsale.

Wie bei den Reibelauten und Nasalkonsonanten bevorzugt auch hier der Norden die Zungenspikenerzeugnisse, während die Mitte und der Süden auch Jungenrückenerzeugnisse kennt. Bremer setzt daher die Zungenspike an den oberen Zahndamm, Dietor dagegen das Zungenblatt an den Zahndamm und den angrenzenden Abschnitt des harten Gaumens. Ich mache es in der Reael wie Dietor.

Die Baumenverschlüsse erfolgen wieder an den zwei bekannten Stellen: doch liegen diese nach den Ungaben makgebender Gewährsmänner wie Sievers und Dietor nicht so weit auseinander wie bei den entsprechenden Reibelauten und den Nasalen, und etwas weiter nach hinten; bei der vorderen Gruppe legt sich die Mittelzunge ungefähr an der Grenze des harten und weichen Gaumens an, bei der hinteren etwa an die Mitte des Weichaaumens. Bremer erzeuat die vorderen Caute aber in der Mitte des harten Gaumens, während Trautmann umgekehrt die hintersten k, die neben u und o stehenden, an der Grenze des weichen Gaumens und des Gaumenseaels aebildet sein läßt und das vor a stehende k schon in der Mitte des Weichgaumens. Es bestehen also offenbar große Unterschiede nach Candschaften oder nach Sprechern. Ich selbst mache einen merklichen Unterschied zwischen den beiden Bruppen, stelle aber nicht so weit hinten ein und lege bei beiden Gruppen die Zunge auf einer langeren Strecke an den Baumen an.

für beide Spielarten schreiben wir gleichmäßig 't' und 'g'. Gesprochen wird die vordere Gruppe in der unmittelbaren Nachbarschaft der vordergaumigen Vokale e und i, besonders vor ihnen, also in Wörtern wie Kind, kennt, Gier, Ger, aber auch in dick, Deck; die hintere Gruppe dagegen ist zu Hause in der Nachbarschaft der hintergaumigen Vokale u und o sowie a, also in Beispielen wie Kuhn, Kohn, Gulden, golden, Auch und Rock.

2. Druckunterschiede. Jede dieser 3—4 durch den Ort der Einstellung unterschiedenen Gruppen von Verschlußlauten, die labiale, die dentale, die palatale und die gutturale, ist nun selbst wieder in 3—4 facher Gestalt vertreten.

Die erste Gestalt hat als wesentliches Merkmal den Stimmton; ihre Vertreter sind die stimmhaften Verschlußlaute bdg, wie sie vorliegen in der norddeutschen Aussprache der Wörter Bein, dein, gut.

Die drei andern Gestalten entbehren alle des Stimmtons und unterscheiden sich untereinander nur durch die Stärke der Ausatmung und die Spannung der Muskeln.

Entweder liegen die verschlußbildenden Muskeln ganz schlaff, und der durch den Derschluß gestoßene Luftstrom ist gleichzeitig sehr schwach; so entstehen die schwachen stimmlosen Derschlußlaute, die man in Süd- und Mitteldeutschland spricht für das geschriebene 'b', 'd', 'g' in denselben Wörtern Bein, dein, gut; in lautwissenschaftlichen Darstellungen umschreibt man sie genauer durch die Zeichen b d g.

Oder die Verschlußmuskeln werden straff gespannt, und der zwischen ihnen hindurchgehende Luftstrom ist notwendig stärker; so entstehen die starken stimmlosen Verschlußlaute, die man im Deutschen am besten beobachten kann an Sachsen und Chüringern, wenn sie geschriebenes p, t, t, t wiedergeben in Wörtern wie passe, Casse, Kasse. Hier wird der Verschluß nicht sowohl von der Luft gebrochen, als vielmehr selbst freiwillig geöffnet. Darum unterscheidet sich diese Gestalt nicht sehr von der vorhergehenden, mit der sie auch zu einer Gruppe zusammengesast werden könnte.

Ganz anders sieht es mit der vierten und letten Gestalt, den behauchten stimmlosen Verschlußlauten. Hier wird der Luftstrom so stark zwischen den straff gespannten, widerstrebenden Verschlußmuskeln hindurchgeprest, daß er jäh mit

einem lauten nachhaltigen Geräusch herausstürzt und nicht nur durch die Sprengung des Verschlusses den eigentlichen Sprengoder Stoßlaut ptk hervorbringt, sondern durch den darauf solgenden Schwall auch noch einen eigenen Hauch erzeugt wie ein h, so daß man das ganze Gebilde mit ph, th, kh umschreibt oder (mit Zuhilsenahme des griechischen Spiritus asper) mit p', t', k'. Diese behauchten Verschlußlaute verwendet die Schriftsprache im Unlaut von Wörtern wie P'aß, C'asse, K'asse.

Es liegen also nebeneinander vor:

1. die stimmhaften Verschlußlaute bdg, die man nach dem Vorgang der lateinischen Grammatiker auch Medien nennt (5.2);

2. die schwachen stimmlosen Verschlußlaute oder die

schwachen Cenues bdg.

3. die ftarferen ftimmlosen Verschluglaute, die ftarfere Spielart der Cenues, p t k, und

4. die behauchten stimmlosen Verschlußlaute oder die aspirierten Cenues (tonues aspiratae in rein lateinischer Be-

zeichnung) p't'k'.

Wie verteilen sich nun aber diese vier Gestalten im Deutschen? Das geschieht nach verschiedenen Gesichtspunkten; nach Candschaften, nach der Stellung im Wort, und ganz zu-

fällig nach der Bedeutung.

Junächst kommen die stimmhaften Derschlüsse überhaupt nur in Norddeutschland vor; denn die Mitte und der Süden brauchen durchgängig nur stimmlose Gebilde der Art. Wo aber beide kormen einmal vorhanden sind, besteht der durch sie vertretene Unterschied von Hause aus und ist, wenn man so sagen darf, allein geknüpft an die Bedeutung. Norddeutsche Wörterpaare wie Bein und Pein, glimmen und klimmen, Drohne und Chrone verhalten sich daher in ihren beiden Gliedern zueinander wie die Paare Cuff und Puff, oder Leim und Reim.

Im Süden und in der Mitte des Candes tritt an Stelle dieses Unterschiedes der Stimmhaftigkeit und Nichtstimmhaftigkeit allein der Unterschied in der Cautstärke, wenigstens beim Gebrauch der Schriftsprache und der Schriftsussprache und wenigstens bei Wörterpaaren wie Zein und Pein, Damm und Camm (Eigenname), Gent und Kent.

Sonst werden die stimmlosen formen in weitem Umfange durch die Urt der Verwendung auseinander gehalten; jeden-

falls gilt das von dem Nebeneinander der behauchten und der nichtbehauchten Gestalt der stimmlosen Verschlüsse; diese beiden wechseln mithin ohne Unterschied der Bedeutung miteinander ab, p' mit p, t' mit t, k' mit k.

Das genauere bestimmt im wesentlichen folgendes Gesetz:

- Į. Die behauchte form p', t', k' erscheint unmittelbar vor dem Convokal: P'oft, P'aß, C'anne, Con, k'ann, K'ahn, K'eim, aber auch im Vorton bei fremdwörtern wie P'ak'et, C'ap'ete, K'att'un, endlich in schriftdeutschem t'odfeind u. ähnl.
- 2. Die nichtbehauchte form und zwar im Norden sicherlich meist die stärkere erscheint
  - a) in der Consilbe, als erster Teil einer Gruppe mit l, r, n oder s, also nicht unmittelbar vor dem Convokal; es heißt demnach platt und Pracht mit einfachem p (nicht p'), Treue mit einfachen t (nicht t') und klein, Kram, Knie sowie Xaver mit einfachem k (nicht k');

b) im Nachton, auch gleich vor Vokal; man sagt also Unke, wollte, konnte, hemmte, Wespe, Weste.

freilich trifft man in diesen beiden Unterfallen im Norden auch sehr häusig die behauchte form, die deshalb von vielen Aussprachelehrern hier auch ausdrücklich vorgeschrieben wird; es wäre darnach also p'latt, k'lein, K'ram, K'nie sowie Unk'e, wollt'e, Wesp'e zu sprechen; auch 'st' und 'sp' in Stahl und Spahn wird so verschieden gewertet, als st und st', als sp und sp'.

3. Die unbehauchte schwächere Vertretung des stimmlosen Verschlusses spricht man dagegen als ersten Teil von Verschlußverbindungen, die man 'bt', 'gt' und ähnlich schreibt, also in Wortformen wie lebte, fragte, Ubfall, leidvoll, Tragbahre.

Sehr häusig gebraucht man gerade diesen schwächeren Caut aber auch, wo man 'p', 't', 't' oder ähnlich schreibt, also in Wortsormen wie klappte, deckte, Crittbrett, Deckbett, Packraum. Ja, die Mitte und der Süden, kann man sagen, spricht ausschließlich so. Wir werden daher bei der Behandlung der Schriftaussprache (S. 165 f.) noch einmal auf diese Kragen zurückkommen müssen.

#### V.

# Die Cautverbindungen.

Entsprechend unserem früher (5. 91) entwickelten Grundplan haben wir bis jest nur die Caute einzeln für sich betrachtet. Diese kommen aber in der Wirklichkeit so nicht sehr häusig vor; sie sinden sich nur teilweise als Ausruse und Empsindungswörter (als 'Interjektionen'), und zwar die Vokale in viel größerem Umfang als die Konsonanten. So braucht man von Vokalen aund s, s und s, s und s, i und s,

Don Konsonanten verwendet man 8, um Stille zu gebieten, f um etwas Heißes kalt zu blasen, z um ein Surren oder Sausen zu bezeichnen, m als Ausdruck fragender Aeugierde oder geringschätziger Ablehnung, und h endlich entwickelt man unwilkfürlich bei starkem und schnellem Atmen.

Aber abgesehen von diesen Sonderfällen kommen die bisher beschriebenen Caute nur in einem fortlaufenden Ganzen vor, durch dessen künstliche Zerlegung wir sie eigentlich erst entdeckt und als Grundbestandteile der Rede erkannt haben.

Es ist nun unsere Aufgabe, dieses Cautganze etwas genauer ins Auge zu fassen, nach mehreren Gesichtspunkten.

# 1. Einige Unlautsgesethe und Auslautsgesethe.

An sich ist der Wechsel, in dem sich die einzelnen Caute im Sprachganzen und in Wörtern vorsinden, sehr bunt. Gewisse einschränkende Ausnahmen kennt zwar jede Sprache, bald allgemein, bald nur für den Beginn des Wortes, bald nur für dessen, bald nur für dessen. Die im Wortanfang von Einzellauten bei uns kein  $\chi$  oder  $\eta$  vorkommt, so ist in der Schriftsprache hier auch  $\eta$  nur nach k üblich (wie in Knie), m nur nach s (wie in Schmied), 1 dagegen nicht nach  $\eta$ , aber sonst wohl (3.  $\eta$ ). in schlau, flau und blau); ferner können zwei Verschlußlaute

nicht ein Wort miteinander eröffnen, also 3. 3. nicht kt oder pt, und unter den Verbindungen eines Verschluße und eines Reibelautes ist auch nur pf und ts möglich, aber nicht ks, ps oder ks und ps, außer natürlich, wo wir es in Fremdwörtern übernommen haben wie in Xaver, Xerres, Xanten, Psammetich; endlich sind die Klanggeräusche auch nicht miteinander vereinbar, also nicht lr, ln, mn, nr u. dgl. Es kommen also im Wortanlaut beispielsweise nie vor: sr, ns, nf, pn, tm, tl, tn, sl, sn, sm, fm, fn, kf, tp usw. Und st und sp werden von den Gebildeten nur in der Nordwestecke des Reiches gesprochen, die wegen dieses spigigen s' ja weithin bekannt ist.

Die Mundarten gehen dagegen ungescheut ihre anderen Wege und eröffnen Wörter und Sätze 3. 3. mit ks (wie in gsucht 'gesucht'), kš (wie in Gschäft), ps (wie in bset 'besett'), pš (bschere 'bescheren'), kf (gfunne 'gefunden'), km (gmal 'gemein'), ja bei ursprünglichen Wortverbindungen sogar mit st (s faß 'das faß'), nf (n faß 'ein faß') oder tt (d Vatter 'den Vater').

Unch auslautend gelten im Deutschen einige Einschränfungen; unmöglich ist beispielsweise tk und tp, während die umgekehrten kt und pt erlaubt sind (wie in denkt und klappt oder schiebt); unmöglich ist tf und kk, aber nicht pf oder ts, ks, ps (wie in Copf, Schatz, Juchs, Schöps) und auch nicht ts (wie in Quatsch) oder ks und ps (wie in den Eigennamen Brugsch, Priedsch); unmöglich ist endlich sk und sx, aber nicht die umgekehrte kolge ks und xs (wie in Schafs und Bachs).

Gerade ein Vergleich mit den Mundarten oder noch besser mit ganz anders gearteten fremdsprachen, z. B. französisch oder Griechisch, setzt da unsere Verhältnisse erst in das richtige Licht.

# 2. Stehende Namen für häufige Cautverbindungen.

In der großen Masse der Möglichkeiten kommen aber gewisse Verbindungen doch häusiger vor; auf diese hat man schon frühe seine Ausmerksamkeit gerichtet und sie als Ganzes benannt oder gar mit einem einzigen Zuchstaben wiedergegeben. Diese Verbindungen müssen wir im folgenden etwas genauer betrachten; wir unterscheiden dabei wieder die vokalischen Verbindungen von den konsonantischen; denn Mischverbindungen von Vokalen und Konsonanten kommen dabei nicht vor.

# a) Die Diphthonge und die Criphthonge.

Schon in den Sprachen des Altertums, vor allem im Briechischen, weniger im Cateinischen, kommen gewisse Offnungslaute (Vokale) häusig nebeneinander vor, so ai, oi, au. Schon die griechischen Grammatiker stellen diese Verbindungen als solche fest und nennen sie Diphthonge oder Doppelvokale.

Das Schriftdeutsche hat hauptsächlich drei solcher Verbindungen, ai, au und oi, wie wir sie, von einigen landschaftlichen Schwankungen absehend, kurz bezeichnen können. Die herkömmliche Schrift gibt sie allerdings irreführender Weise teilweise ganz ungenau wieder; ai meist mit 'ei' (wie in Seite, kein), seltener und meist nur, wo zwei Wörter mit verschiedener Bedeutung auseinandergehalten werden sollen, durch 'ai' (wie in Saite, Laich, Rain, aber auch in Kaiser), und oi mit Rücksicht auf seine Herkunft bald durch 'eu' (wie in heute und Leute), bald durch 'äu' (wie in Häute und läute); nur au wird einsach mit 'au' bezeichnet (wie in Haut und Laub).

In diesen Verbindungen ist immer der erste Bestandteil (a oder 0) schallkräftiger als der zweite (i oder u). Un sich ist auch die umgekehrte folge denkbar, i+a,  $u+\dot{a}$ , i+o; diese schreibt man dann in lautwissenschaftlicher Darstellung genauer ua, ia, io, um anzudeuten, daß eben der zweite Teil der Gruppe der Hauptträger des Schalles ist.

Nach diesem Wechsel der Schallstärke unterscheidet man auch die beiden Reihenfolgen durch besondere Bezeichnungen; die erste Urt, die folge ai, au, oi, nennt man fallende Diphthonge, weil der Schall hier stark einsetzt und gegen das Ende zu abfällt; die andere Urt heißt steigend.

Die deutschen Mundarten führen in dieser Hinsicht aber zu einiger weiterer Erkenntnis. Zunächst besitzen sie noch eine ganze Reihe von Vokalverbindungen, die in die bisher behandelte Gattung einschlagen; sie kennen so ei (genau e-i) wie im Schwäbischen (in Wörtern wie Zeit und mein, neben breit und kein mit wirklichem ai), so ui wie im Bayrischen (in Wörtern wie Fuir feuer und Luitpold Leupold, Leopold); dann haben sie aber auch Verbindungen mit langem erstem Bestandteil wie si und su (z. 2. im alemannischen brsit breit und Lauf Lauf). Des weiteren weisen sie aber auch Gebilde auf, die ganz neu sind und nicht in den bisherigen Rahmen

passen. So hat das Alemannische die Verbindung i' (i mit nachgeschlagenem schwachem e), die man in lautwissenschaftlicher Darstellung genauer is schreibt (in Wörtern wie lieb 'lieb' und Brief 'Brief'), ferner us (in Wörtern wie guet 'gut', Bueb 'Bube, Junge'), sodann üs (in Wörtern wie müed 'müde', Hüet 'Hüte'). Und das Bayrische hat für diese alemannischen Entwicklungen wieder die Entsprechungen in (in liab und Briaf), un (in guat und Bua), und ün schmäd nnd Hüat).

Hier besteht zwischen den beiden Bestandteilen der Gruppe nicht mehr das Verhältnis der Schallstärke, das wir bei au und ia, bei au und ua haben kennen lernen. In den Verbindungen ai und ia, au und ua behalten die einzelnen Caute ihre natürliche Schallstärke, und diese Schallstärke bestimmt sogar den Wert des Cautes in der ganzen Gruppe; bei den erwähnten mundartlichen Verbindungen widerspricht aber das vorliegende Stärkeverhältnis gerade dem natürlichen; i ist von Hause aus schallschwächer als e; in der Verbindung is gibt man durch die Art der Stimmführung oder genauer durch die Verteilung der Atemstärke dem i mehr Kraft als dem e; der an sich schallschwächere Caut wird künstlich zum schallstärkeren gemacht, und umgekehrt.

Darnach unterscheidet man echte Diphthonge und unechte.

Die echten Diphthonge sind diejenigen, in denen die einzelnen Bestandteile ihre natürliche Schallstärke behalten (also ai und ia, au und ua, oi und io); unechte sind hingegen solche, in denen der an sich schallschwache Caut künstlich zum schallstarken Ceil der Gruppe wird (also ia, ie, io und ua, ue, uo).

Die Mundarten lehren uns aber noch ein weiteres: sie kennen auch Verbindungen von drei Offnungslauten oder drei Vokalen. Diese dreiteiligen Verbindungen nennt man Triphthonge oder Vokaldreiklang. Von solchen Gruppen weist das Alemanische 3. B. ügi auf in Wörtern wie blüwje blühen'. Doch sind die Triphthonge gegenüber den Diphthongen immerhin sehr selten.

Allerdings ift die Unterscheidung und Heraushebung der ganzen Klasse der Diphthonge und Criphthonge, deren Grenzen

durch die mundartlichen Angehörigen schon weit auseinandergeschoben worden sind, in letzter Zeit immer mehr entbehrlich geworden. Je umfassender die sprachliche Betrachtung wird, um so mehr kommt man zu dieser Erkenntnis. Die Entwicklung des Begriffs der Silbe wird uns das noch deutlicher und von einem überragenden Standpunkt aus zeigen (5. 145).

Dorher haben wir uns aber noch kurz die stehenden konsonantischen Cautverbindungen anzusehen.

#### b. Ufpiraten und Uffrifaten.

Aus der großen Zahl der vorkommenden konsonantischen Cautsolgen ist eine viel geringere Anzahl so auffällig und so stehend geworden, daß man für sie besondere Namen ersunden hätte; nicht die altüberkommene Sprachlehre, sondern erst die ganz neue Sprachforschung und die ebenso junge Cautwissenschaft haben in dieser hinsicht einigen Stoss bereit gestellt; es sind hauptsächlich zwei Erscheinungen, von denen wir die eine schon kennen und die andere mit unserer bisher erworbenen Kenntnis ohne weiteres begreisen: die Aspiraten und die Affrikaten.

1. Die Aspiraten sind dasselbe, was wir bei der Darstellung der Verschlußlaute genauer 'Tonues aspiratae' oder behauchte stimmlose Verschlußlaute genannt haben. Wir könnten sie hier dem Zusammenhang entsprechend auch die Hauchverbindungen der Verschlußlaute nennen. Sie bestehen bekanntlich aus einem der stimmlosen Verschlußlaute p t k und einem nachstürzenden Hauche, und werden demgemäß mit ph, th, kh oder p', t', k' bezeichnet.

Un sich wären auch andere Verbindungen denkbar, vor allem 3. 3. stimmhafte Hauchverbindungen den, dh, gh, die aus dem entsprechenden stimmhaften Verschlußlaute und dem gleichen stimmlosen oder einem stimmhaften Hauch h, den wir ja kennen (von 5. 42 her), zu bestehen hätten. Diese kommen aber nicht nur nicht im Deutschen, sondern auch in allen uns leichter zugänglichen Sprachen nicht vor.

Aber auch einen Reibelaut kann man zusammen mit einem Hauch erzeugen (z. B. s., f.), ebenso wie eines der Klanggeräusche (z. B. r., m.), weniger einen Vokal (z. B. s., u.). Man nennt diese Haucherscheinungen auch den gehauchten Absatz der Caute (z. B. der Pokale) und setzt diesem

gehauchten Ubsatz gegenüber den gehauchten Einsatz, der sich vornehmlich bei Vokalen bemerkbar macht in Cautungen wie 'a, das die gewöhnliche Schrift mit 'ha' wiedergibt.

Beachtenswert ist nur noch die Bezeichnung Aspiratae'. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem lautlich anklingenden Ausdruck Spirant, den wir schon früher haben kennen lernen im Sinne von Reibelaut: f, s, š, þ,  $\chi'$ ,  $\chi$ , ferner w, v, z, ž, ð, j, z

sind Spiranten, ph, th, kh dagegen Uspiraten.

2. Anderer Art ist wieder die Affrikata, die Reibelaukverbindung des Verschlußlauts; sie besteht aus einem der stimmlosen Verschlußlaute und dem zugehörigen, gleichortigen stimmlosen Reibelaut; also entweder aus p + f, oder t + s, oder aus k + x. Dieses pk liegt vor anlautend in Pfand, inlautend in Hopfen und auslautend in Kopf; ts entsprechend der Reihe nach in Zahn, setzen und Satz oder hats (aus 'hat es'); kx dagegen kennt die Schriftsprache nicht, sondern nur die hochalemannische Mundart, die kx für das schriftsprachliche k eintreten läst und darum sagt Kxind 'Kind', stark 'stark'. Für die Affrikata ts verwendet die heute giltige Schrift meistens den Buchstaben 'z', den Klopstock deswegen auch auf zufällig zusammentretende t + s übertragen wollte, wie beispielsweise in gez 'geht's'.

Neben diesen stimmlosen Affrikaten pf, ts und kx wären auch stimmhafte möglich; sie würden bw (bv), dz und gj (gz) lauten. Das Deutsche kennt sie zwar nicht, auch nicht in Wortzusammensehungen wie liebwert oder Wortverbindungen wie Ceb' wohl, die beide stimmlosen Verschlußlaut annehmen am Silbenende; dagegen ist dz auslautend im Englischen ganz

üblich in formen wie words 'Worte' und reads 'lieft'.

Rur anhangsweise sei hier noch einer Schreibverbindung gedacht, damit über deren Wesen und Wert keine Unklarheit bleibe, nämlich des  $\hat{r}$ . Es ist das eine aus dem Altertum überkommene Abkürzung für ks, die man an sich gut entbehren und durch ks ersehen könnte, indem man Akst Agt und Tekt Text schriebe, so wie man ja auch deckst schreibt und weckst, nicht etwa dezt und wezt. Man könnte es ebenso opfern, so wie man schon lange auf die Schreibakürzung sür ps verzichtet hat, deren sich die alten Griechen ziemlich regelmäßig bedienten, nämlich das Psi  $(\psi)$ . Für dieses hat man schon im Alklateinischen und nach seinem Muster auch von

jeher im Deutschen ps und bs durchgeführt (3. 3. in formen wie rülpsen oder Korbs [für Korbes]).

#### 3. Die Silbe.

Zu den Cautverbindungen gehört auch die Silbe. Was ist eine Silbe? Diesen Begriff, mit dem schon die Kinder der unteren Volksschulklassen angelerntermaßen arbeiten, müssen wir bier etwas ausgiebiger erörtern.

# a) Die möglichen Arten der Silbentrennung.

1. Schallgrenzen und Schallsilben. Wir gehen aus von beliebigen Verbindungen von Cauten wie ap, as, ai, ast, sat, ais, aut u. dgl. In solchen Verbindungen fallen die einzelnen Teile verschieden stark ins Ohr (5.96): in ap das a stärker als das p, in ast das a stärker als das s und das t, unter denen beiden natürlich das s an Schallfülle auch wieder voranskeht vor dem t; ferner ist in ai das a schallkräftiger als das i, in ais schallkräftiger als das i und s. Endlich ist in der Verbindung st oder in pst auch das s wieder schallkräftiger als das t und als das p. Uhnlich steht es aber auch mit Gruppen wie lant, pelt, simt, arst, wunst.

Man kann überhaupt die Caute in dieser Hinsicht alle in eine Stufenfolge bringen. Um schallkräftigsten sind die stimmhaften Offmungslaute (die Vokale), vor allem das a, nach ihm e und 0, und nach diesen wieder i und u; am schwächsten sind die stimmlosen Verschlußlaute (p t k), und dazwischen fügen sich alle übrigen Caute ein.

Beginnt man mit dem schallfräftigsten oben und stellt, soweit noch nötig und möglich ist, in einer Gruppe den schallstärken auch wieder voran, so ergibt sich folgende Reihe:

|             |                | ( a          |
|-------------|----------------|--------------|
| Dotale .    |                | { eoö        |
|             |                | liuü         |
|             | Klanglaute .   | <br>rlmn     |
| , ,         | Engenlaute .   | zwjz         |
| ftimmlose . | Engenlaute .   | s š f $\chi$ |
| stimmhafte  | Derschlußlaute | bdg          |
| stimmlose   | n              | ptk          |

Je nach ihrer Bedeutung unterscheidet man die Caute in solchen satterlin, kantiehra, 10

Gruppen auch noch durch besondere Namen: den schallfrästigsten Ceil, der sozusagen das Ganze trägt, nannte man früher Vokal, jeht nennt man ihn Sonant; die übrigen Laute, die sich an ihn anschließen, nur durch ihn eigentlich ins Ohr fallen, heißt man Konsonanten. In der Gruppe ast ist a also Sonant, s und t Konsonanten, und ebenso in der Gruppe sat; in bist ist dagegen i Sonant und einerseits b, anderseits st Konsonanten. Nun ist aber serner in einer Gruppe wie bist das i Sonant, in einer Gruppe wie ais das i aber Konsonant; das i kann also je nach den Umständen beides sein, Sonant und Konsonant, und die Rolle, die es spielt, hängt einsach von seiner Umgebung ab. Ebenso verhält es sich mit u in den beiden Gruppen lut und laut. Aber damit nicht genug, ist in pst das s Sonant, das sonst, 3. B. in haus oder ast, nur Konsonant ist.

Gewisse Caute — wir werden später sehen, daß es sogar die meisten sind — können also in doppelter Weise verwendet

werden, als Sonant und als Konsonant.

Gerade angesichts dieser doppelten Verwendung haben aber die Namen Sonant und Konsonant ihr Mißliches; diese Ausdrück, besonders Konsonant, sind ja im Cause der Zeit schon in anderer Bedeutung sestgelegt worden und bezeichnen bestimmte Caute nach ihrem seststehenden Wesen, nicht nach ihrer augenblicklichen Verwertung. Es empsiehlt sich daher, ihren Gebrauch zu vermeiden, wenn nicht überhaupt, so doch in dem vorliegenden Falle. Dann nennt man den einen Caut, der Cräger des Schalles ist, eben unzweideutig Schallträger oder Schallkern, die übrigen, die sich an ihn anlehnen, Schallbegleiter.

Nun gehen wir einen Schritt weiter. Wie ap, as, aj, so betrachten wir jest längere Verbindungen wie apa, asa, aja. Auch hier wechseln schallstarke Teile ab mit schallschwachen, aber mit dem Unterschiede, daß hier der schallschwache Teil immer zwischen zwei schallstärkeren steht. Ebenso ist in isi das s schallschwächer als die beiden umgebenden i, und in aisi schwächer als das vorausgehende a und i und das solgende i. Ganz so gliedern sich aber auch wirkliche Wörter wie tragen oder lesen oder Ubsicht oder Verderben oder Pünktlichkeit.

Zu erinnern ist aber im Vorbeigehen noch an eines, von dem früher auch schon die Rede war. Auch in Wörtern wie

Handel, raten, Atem, aber, in denen das nachtonige 'e' nur geschrieben, selten mehr gesprochen wird, bildet der Verschlußlaut den Einschnitt; der darauf folgende Klanglaut ist aber schallstärker, also Sonant (S. 97).

Iberall steht also einmal oder wiederholt ein schallschwächerer Caut zwischen schallstärkeren, überall bildet der schwächere Teil in dem fluß des Ganzen einen kleinen Einschnitt. Das Cautganze, das so zwischen zwei aufeinanderfolgenden lautschwachen Stellen steht, heißt nun Silbe, und die Einschnitte, die sie vorn und hinten abschließen, Silbengrenzen.

Nun werden diese Silbengrenzen verursacht durch die Schallarmut des einen Cautes; darum heißen sie genauer Schallgrenzen, und die Silben ebenso Schallsilben.

Die Schallfilben entstehen also durch den natürlichen Wech-

sel von schallstarken und schallschwachen Lauten.

Und da diese schallschwachen Caute selbst auch eine gewisse Dauer besitzen, ist die Schallgrenze auch kein plötzlicher, strichartiger Einschnitt, sondern immer ein längeres oder kürzeres Crennungsgebiet, ein Schallgrenzgebiet.

b) Druckgrenze und Drucksilben. Mun kann ich aber auch in einen einzigen Laut einen Einschnitt legen. Wenn ich beim Erzeugen eines langen a zwischenhinein mit der Stimme nachlasse oder ganz aussetze, entsteht ein zweiteiliges a, oder wenn ich so will, zwei a: a-a. Bei Konsonanten ist teilweise das gleiche möglich, 3. 3. bei s. m oder 1: hier kann ich ganz gut sagen 8-8, m-m, 1-1. Da dieser Einschnitt gebildet wird durch Derminderung des Drucks, mit dem der Luftstrom aus den Lungen gestoßen wird, unter Umständen auch durch eine Derringerung des Widerstandes, mit dem sich die eigentlichen, oberen Sprechwerkzeugteile diesem Strom entgegensetzen, redet man bier von einer Druckarenze; diese Druckgrenze kann auch ein Druckgrenzgebiet sein; gewöhnlich ift sie jedoch nur eine Druck. grenzlinie, weil hier die Cauterzeugung leicht nur an einer bestimmten Stelle ganz eingestellt oder doch merklich geschwächt merden kann.

Diese Druckgrenze tritt nun häusig auf dem Schallgrenzgebiet auf und bildet auf dem natürlichen Schwächungsraume einen künstlichen Schwächungspunkt oder eine künstliche Schwächungslinie. In einer Cautsolge ama, wo das schwächere m die Schallgrenze darstellt, kann ich abteilen a-ma, aber auch am-a, und endlich gar am-ma. Das erste Mal unterbreche ich die Cautung vor dem m, das zweite Mal nach dem m, das dritte Mal mitten im m. Auf dem einen Schallgrenzgebiet lege ich die Drucklinie also nacheinander an drei verschiedenen Stellen ein. Don wirklichen Sprachaebilden unterscheiden sich so 3. B. hat | er und ha | t der, ferner est' | ich und Essia u. ähnliches.

Die Cautabschnitte, die eine solche künstliche Crennung nach Druckgrenzen hervorbringt, heißen selbst wieder genauer Druck-

silben.

# b) Die tatsächliche Silbentrennung im Deutschen.

Im allgemeinen unterscheidet man bei der Silbenbildung also — je nach der Urt der Trennung — Schallfilben und Druckfilben. Don diesen sind die Schallfilben von selbst fest bestimmt und daher überall und immer gleich; die Druckfilben sind dagegen künstlich und wandelbar und darum im einzelnen möglicherweise sehr verschieden. Deshalb kommen sie auch für uns hier noch weiter in Betracht, und wir mussen fragen: Wie steht es mit der Silbentrennung im Deutschen?

Darüber ist es wichtig etwas zu wissen, nicht nur an sich, sondern auch, weil es Einfluß hat auf die Silbentrennung im Schreiben. Allerdinas ist die Untwort auf unsere frage nicht so leicht, jedenfalls nicht ganz einfach, und zwar aus verschiedenen Gründen.

Un sich weiß nämlich wenigstens nicht jeder, wie er eigentlich seine Silben abtrennt, und auch eine eigens angestellte Selbstbeobachtung hilft nicht gleich weiter, sondern erfordert

mindestens eine aewisse Ubuna.

Sodann teilen aber anscheinend auch nicht alle Deutschen beim Sprechen die Silben in der gleichen Weise ab. Schweizer 3. B. trennt wahrscheinlich durchweg ganz anders, in vielen fällen mindestens deutlicher, als der Aheinlander oder der Sachse, 3. B. wenn er e-ssen sagt oder es-sen.

Aber von diesen feinheiten und Schwieriakeiten dürfen wir doch absehen; auch so ergeben sich schon manche einschneidende

folgerungen.

Zunächst wird die Druckgrenze im allgemeinen offenbar immer vor den schallschmächsten Caut gelegt, gleichviel, welches seine Nachbarschaft ist; mit andern Worten: man legt den Einschnitt vor den schwachen Mitsauter, mag er nun von Selbstautern umgeben sein oder von andern, etwas schallfräftigeren Mitsautern. Man trennt beim Sprechen also Dater', 'Eessung', 'waren', 'holen'; ferner 'alte', 'warte', 'wohnte', 'nannte', 'sandte', 'Eampe', aber auch 'Udler', 'Bettler', 'lieblich', 'möglich', 'Rätsel', 'Uchsel', 'Here' (— Hetse'), 'reizen' (— 'reitsen'), 'Hicke', sodann 'Gipfel', 'aufrecht', 'Habsucht', und endlich Halme', 'Trommler', 'warne', 'Wärtme'; des weiteren aber auch 'Dornbusch', 'Gürtler', 'Gärtchen', 'Körbchen', 'Erbsen', 'Karpfen', 'empfangen', 'Schuldner'. Mindestens ist diese Sprechweise möglich und in gewissen Gegenden auch üblich. Darnach müßte es auch heißen 'Drechseln', 'Wechsen', 'gipflig'.

Zweifelhafter find zwei fälle.

Einmal scheint in den Wörtern, in denen auf einen kurzen Selbstlauter ein einfacher — in der Schrift freilich doppelt gesetzter — Mitsauter folgt, die Grenze nicht so ausgesprochen vor diesem Mitsauter zu liegen, zumal wo es sich um Nasal oder Liquida handelt. Man kann zwar failen sprechen, keinnen, haiten, 'huirrah', 'laisen', kliimmen'; aber es ist eine Frage, ob man es immer tut, ob nicht gewisse Gegenden hier die Grenze eher — wenn auch ganz schwach — in den Mitsauter legen; fälle mit dem hintergaumigen Nasal wie Finger', 'hängen' drängen sich da besonders vor: 'finger', 'hängen' sagt jedenfalls keiner, der den vorausgehenden Selbstlauter selbst schon näselt.

Und bei den andern Mitlautern steht es ähnlich. Man kann ja Cautungen hören wie 'Ri-tter', 'fa-sen', 'ga-sfen', 'Gri-sfel', besonders im alemannischen Sprachgebiet, und man tut vielleicht gut, diese Sprechweise einfach als maßgebend gelten zu lassen. Zweitens kommen aber die Verbindungen in Vetracht, in denen ein stimmloser Engenlaut vor einem stimmlosen Verschlußlaut steht, also besonders 'st', aber auch 'st' und vielleicht noch 'cht'. Man trennt ja wohl nach der kurz zuvor gegebenen Regel 'achte' und nicht 'achte', wohl auch 'haste' und nicht 'haste', 'gasse' und nicht 'ga-sfte'. Aber heißt es 'Schwesser' oder 'Schwesser', 'Ka-sten' oder 'Kasten', 'Ri-spe' oder 'Rispe', 'Kno-spe' oder 'Knospe'? und dementsprechend auch 'fen-ster' oder 'Fenster', 'Ho-ster' oder 'Förster'? Bei den serbindungen spräche für den Einschnitt nach s die Erwägung, daß s schall-

stärker ist als t und p. Darnach müßte man trennen 'Schwester' und 'Unospe'. Aber es heißt doch wohl allgemein 'Geskell' und 'Gespann', nicht 'Gestell' oder 'Gestell' oder gar 'Gestell', und auch die üblichen Aussprachen 'Stein', 'Spiel' wird man für einsilbig ansehen müssen, obwohl hier t und p lautschwächer sind als ihre Umgebung, mithin eigentlich eine Schallgrenze bilden; ähnlich steht es mit den Källen wie 'gibst', 'Papst', die auch als 'gi-bst' und 'Papst' aufgefaßt werden könnten. Darnach wären aber auch 'Wechs-ler' möglich und 'Drechs-ler'.

Es kommt eben noch ein Besonderes in Betracht: die Art. wie das Deutsche den Druck überhaupt verteilt. Bei unserer deutschen Bühnenaussprache fällt auf den eigentlichen Conträger und seine unmittelbar folgende Nachbarschaft so viel Congewicht, so viel Druck, daß für die späteren Teile des Wortes nicht mehr viel übrig bleibt, daß sie alle nur noch sehr schwach erzeugt werden, sich mithin nicht mehr stark voneinander unterscheiden. Besonders ein langer Selbstlauter beansprucht viel Kraft, so daß nach ihm ein merklicher Ginschnitt entsteht: 'Dater', 'Dapft'. Bei einem kurzen Selbstlauter fällt auf die folgenden Mitlauter noch so viel Schallfraft, daß sie der etwa folgende weitere Selbstlauter nicht mehr stark überragt: 'komme', 'faffe'; so steht es aber auch mit den Wörtern 'Gipfel', 'gibst', die nur Gipf', gipft lauten. Alle diese formen werden nur mit einem einzigen Luftstoß erzeugt, der nach hinten stark nachläßt; sie sind hinsichtlich des Druckes einsilbig, so wie es 'Stein', 'Spahn' auch sind. Es liegt eben keine Druckgrenze mehr vor.

Dieser Umstand verschleiert den Ort der Silbengrenze überhaupt sehr; daher auch die Unsicherheit, selbst bei genauer Selbstbeobachtung.

# c) Die Silbentrennung in der Schrift.

Wie steht es nun mit der Schreibung? Wie soll man die Silbentrennung auf dem Papier durchführen, wo die Aussprache so wenig feste Anhaltspunkte gibt?

Tatsächlich gilt die Silbentrennung für eine der schwierigsten Fragen der heutigen Rechtschreibung, und wie die Dinge jetzt liegen, leider einigermaßen mit Recht.

Wie so vieles in der Rechtschreibung, ist diese Trennung im Grunde aber nur eine Nebensache, eine kleinliche Außerlichkeit; dennoch werden darüber mit Gewicht Vorschriften erlassen, gewissenhaft eingetrichtert und getreulich gelernt. Und am Schlusse glauben die Kinder etwas zu verstehen, was nicht einmal die Lehrer verstehen, was sie auch nicht verstehen können, weil man das überhaupt nicht verstehen kann.

Un sich ist die schriftliche Trennung eine reine Willfür. Früher hat man getrennt, so wie es der Raum verlangte; man setzte einen, zwei, sechs oder acht Buchstaben in die eine Zeile und den Rest in die andere: Künstler oder Künstler oder Künstler oder Künstler oder Künstler oder Künstler oder Künstler, sicht nur griechischen oder altlateinischen, sondern auch mittelalterlichen oder frühneuhochdeutschen, kann man das häusig beobachten.

Anderseits könnte man ja auch ganz gut ohne jede Crennung auskommen, zumal auf dem billigen und jedermann reichlich zur Verfügung stehenden Papier: wenn ein Wort nicht mehr ganz in die eine Zeile zu gehen scheint, so setzt man eskurzer Hand ganz in die nächste.

Nun will man in unserer Zeit aber trennen, und zwar nach Silben trennen! Wie soll man das machen? Wir haben ja dafür amtliche Vorschriften. Kann man sich nicht ohne weiteres nach diesen richten? Nein! Nicht so ganz. Denn diese Vorschriften verdienen leider nicht in allem ein unbedingtes Vertrauen.

Iwar das eine oder andere ist schon klar und gut. Daß nach ihnen 3. 3. ein einzelner Mitsauter auf die solgende Zeile kommen soll, hat darin seinen Grund, daß hier immer ein langer Selbstauter vorhergeht, nach dem ja ein natürlicher Einschnitt vorliegt. Und daß von mehreren Mitsautern der letzte auf die solgende Zeile rücken soll, stimmt auch zu der Aussprache der Källe, in denen dieser letzte Laut ein Verschlußsaut ist, wie 'Amker', 'Warte', 'halte', stimmt vielleicht auch zu der Lautung (mit dem kurzen Selbstlauter) in 'Ritter', 'Was-ser', zur Not auch noch für 'Ach-sel' und 'tap-ser', für 'Städ-te' aber nur dann, wenn man es mit kurzem Selbstlauter spricht. Daß 'stimmer ungetrennt bleiben solle, begreisen wir nach dem Vorausgesagten auch.

Aber unbegreiflich ist das folgende. Wenn 'st' zu sammenbleiben soll, muß auch 'sp' zusammenbleiben, also 'Knospe' vorgeschrieben werden, nicht 'Knospe'. Und wenn es 'Here' beißen soll und 'reisen', müßte man vom lautlichen Standpunkt

新发星 医甲基甲甲基甲基甲基

ì,

41

41

1000

वा

auch 'Achsel' verlangen und wohl auch 'kra-ken'; hier hat man sich aber nach dem geschriebenen Doppelzeichen gerichtet! Uus demselben Grunde hat man 'g' und 'z' als einfache Caute behandelt, also 'He-ke' und 'rei-zen' empsohlen, aber 'c' in zwei 't' aufgelöst; nun könnte man doch ebenso gut auch 'Ha-cke' trennen!

Uns welchem Grund soll man auch 'fin-ger' zerlegen und 'Derwand-te'? Das 'ng' bezeichnet ja einen einzigen Caut wie 'ch', 'sch', 'g', 'ph' und 'th'. Wie 'fin-ger', so dürfte man auch 'Sache', 'was-che' (oder 'wasche'), 'Sop-hie' und 'Demost-henes' zulassen! Denn die Verhältnisse liegen in diesen formen lautlich und schriftlich ganz gleich. Die Schreibung 'Verwand-te' endlich hat gar keinen Sinn, jedenfalls keinen lautlich begründeten, wie das bei allen sonstigen Beispielen doch noch einigermaßen der fall war.

Die amtlichen Vorschriften sind nicht ganz folgerichtig. Das zeigt sich auch an zwei weiteren Stellen. In einer Sonderbemerkung wird zugunsten der lateinisch-griechischen Fremdwörter eine Ausnahme gemacht und — im Gegensatz zu dem Brauch in den deutschen Wörtern — Publikum, 'Metrum, 'Hydrant' empfohlen, weil diese Crennung in den alten Sprachen üblich ist. Und im folgenden Absatz wird für die zusammengesetzen Wörter die Zerlegung in ihre Bestandteile zugelassen, also 'Dienstag' im Gegensatz zu 'Fensster' und 'Empfangsanzeige' im Gegensatz zu 'Kämpssen'. Wenn die Dorsbuben nur immer so recht zerlegen können und 'hersein' und 'darüber' nur durchschauen, von 'war-um' und 'wor-an' gar nicht zu reden!

Die jetige Kassung der Regeln ist zwar ein großer fortschritt gegen die frühere. Aber sie dürste doch noch etwas einsacher sein. Wenn man von mehreren Mitlautern den letzten auf die folgende Zeile sett, wonach 'Drechs-ler', 'Wechs-ler', 'Drechs-lerei' und 'Wechs-lerei' zu zerlegen wäre, so gestatte man das auch für 'st und empfehle 'Kas-ten', 'fens-ter', gerade wie 'Diens-tag', gestatte aber auch 'Emp-sanzeige' neben 'Kämp-sen'. Und 't' und 'c' lasse man auch unangetastet, da man doch einmal 'g' und 'z' duldet. Man hat dann eine einsache Schreibregel, die vielleicht mit der Sprechgewohnheit nicht übereinstimmt, aber auch nicht übereinzustimmen braucht, — schon weil die übereinstimmung kaum möglich ist.

Bis jest mag eine gründliche Dereinfachung nicht durchzusühren gewesen sein, da bei der letten Berliner Tagung (1901) der Regierungsvertreter zu viele waren und die darunter vorhandenen Kenner die Aichtfachseute nicht zu überzeugen vermochten, sie auch nicht allzu unsanft behandeln wollten, um wenigstens einmal eine Einheit in der Schreibung zu erreichen, wenn sie sachlich auch nicht gerade vollkommen sei. Über die Zukunft wird da schon einen weiteren Kortschritt bringen, leider vielleicht erst eine ferne Zukunft. Wenn nur die Aufsichtsbehörden einstweilen hierin Einsicht zeigen und nicht Dinge verlangen, die wegen ihrer Unbegründetheit nicht begriffen werden können und nur eine Last darstellen für das Gedächtnis und einen Schraubstock für das Gehirn. Einer solchen wohlwollenden und verständigen Nachsicht möchten auch diese Zeilen das Wort reden!

# 4. Cautangleichung.

Die Silbentrennung betraf die Aussprache eines zusammenhängenden größeren Cautganzen und wurde im letzten Grunde geregelt durch die Verteilung der Sprechluft. Derartiger Erscheinungen gibt es aber noch mehrere bei der Erzeugung größerer Cautgruppen, und zwar recht wichtige und einschneidende. Sie betreffen vornehmlich das Verhalten anderer Teile der Sprechwertzeuge als der die Cuftverteilung besorgenden Lungen, nämlich des Kehlsopfs und des Ansachen, und sie zerfallen in allgemeine, in gewissem Sinne unbedingte, und in besondere, örtlich bedingte.

Wir beginnen mit den allgemeinen.

# a) Allgemeine Cautangleichungen.

Wir wissen, ein wie verwickeltes Gebilde schon der einzelne Caut ist, und wie viele Teile des menschlichen Leibes daran mitarbeiten. Um wie viel sebendiger muß das Spiel aller dieser Teile sein bei der Erzeugung einer größeren folge von Lauten, um wie viel vielseitiger und wechselvoller! Eben wirken diese zwei oder drei Teile zusammen, im nächsten Augenblick wieder zwei bis drei andere, und zwar bald von den ersten ganz verschiedene, bald auch einige darunter von den eben beteiligten. Trotz der größten Ubung der leiblichen Teile und trotz größter Bereitschaft der geistigen Kräfte ergeben sich hierbei ab und zu

Unstände und Unstimmigkeiten. Die Schwäche der menschlichen Natur bringt es mit sich, daß nicht alles so in Ordnung ist, wie man es sich von vornherein ausdenkt. Vereinfachungen, Ungleichungen sind nicht zu vermeiden, und es wirkt mit überraschender Häusigkeit vor allem ein Sat, den Winteler zuerst deutlich ausgesprochen hat, daß Bewegungen, die benachbarten Cauten gemeinsam sind, tunlichst nur einmal ausgesührt werden. Dieser Satz begreift mehrere allgemeine Cauterscheinungen in sich, die wir einzeln herausheben und auszählen müssen. Wir beginnen mit dem Verhalten der Stimmbänder.

#### a) Das Verhalten der Stimmbander.

Wenn die Stimmbänder bei einer Cautreihe in gleicher Art beteiligt sind, wenn sie also entweder gleichmäßig mitwirken oder gleichmäßig außer Cätigkeit bleiben, erheben sich keine Schwierigkeiten: die Cautreihe ist dann entweder fortlausend stimmhaft oder fortlausend stimmlos. Bei jähem Wechsel dagegen überwiegt im Deutschen die Stimmlosigkeit, die Stimmbänder streben nach Ruhe, wenigstens wenn es sich um das Nebeneinander von mehr oder weniger geräuschhaften Cauten handelt: also etwa um die Verbindung eines Klanglauts und eines reinen Geräuschlauts wie 3. B. um yk oder ky, um lt oder pr. Hier wird in dem eigentlich durchweg stimmhaften Caute der Ceil stimmlos, der an die stimmlose Nachbarschaft angrenzt: yk wird yyk, lt wird 11t, pr wird prr.

# β) Die Räselung.

Weniger eingreifend wirkt die Alelung. Es ist zwar kaum zu umgehen, daß bei der Auseinandersolge eines Vokals und eines Aasenkonsonanten der Vokal etwas genäselt werde, zumal bei Länge des Vokals, daß man also sagt nicht an und Bahn, sondern an und Bahn. Auch bei umgekehrter Kolge wird man leicht nie und nur sprechen für nie und nur. Aber auf weitere Entfernung erstreckt sich der Einsluß des Aasals doch nur selten, etwa so, daß ein ganzes Wort genäselt würde, und man demnach Abl sagte für 'Nebel' oder Mūttöf für 'Mutter'.

Näselungen vollends, wie man sie den Amerikanern für ihr Englisch nachsagt und in gewissen Gegenden ihres Candes auch

wirklich hört, trifft man in Deutschland nur in einzelnen Gegenden bei einzelnen Sprechern an, deren Mundwerkzeuge entsprechend gebaut oder erkrankt oder fehlerhaft eingeübt sind. Diese allgemeine Näselung gehört aber nicht hierher, weil sie durch keinen Nachbarlaut verursacht ist, sondern, unabhängig von der Umgebung, vielmehr durch die Beschaffenheit der Artikulationsbasis bedingt wird.

# y) Gutturalisierung, Palatalisierung und Cabialisierung.

Diel mehr anerkannt aber und auch häusiger und wichtiger sind gewisse gegenseitige Beeinstussungen in dem Bereich der Mundhöhle; man nennt sie Gutturalisierung, Palatalisierung und Cabialisierung.

Bei der Gutturalisterung veranlast ein im hinteren Mundraum erzeugter Dokal, daß die ihm benachbarten Caute auch mit möglichster Verwendung der hinteren Ceile des Mundraums erzeugt werden. Bei den Gaumenlauten äußert sich das darin, daß neben u, o und a überhaupt nur deren hintere Spielart verwendet wird, daß man also sagt Kuh, Gut sowie Buch, doch, Dach, trugen und lagen.

Bei den Jahn- und Cippenlauten wirkt dieser Einfluß auch, aber etwas anders; da werden diese vorderen Caute schon selbst mit Hebung der Hinterzunge erzeugt. Bei der Aussprache von du oder Bub bleibt die Junge also nicht in der Auhelage, bis das d und b verklungen ist und. sie für das u eingestellt werden muß, sondern sie hebt sich schon bei der Herstellung des Jahnverschlusses oder bei der Schließung der Cippen. Jungenspitze und Kinterzunge treten also bei du, Cippen und Junge bei Bub gleichzeitig in Cätigkeit.

Bei der Palatalisierung spielt der vordere Mundraum die Hauptrolle. Die Gaumenlaute werden also neben den vorderen Vokalen e und i nur an der vorderen Gaumenstelle erzeugt, so daß es also heißt Kind, kennt und Pech, dich, legen, liegen mit der vorderen Spielart des Gaumenlautes, und bei den Zahn- und Lippenlauten hebt sich die Vorderzunge auch schon frühe, gleichzeitig mit der Einstellung für diese Laute, wenn sie dem Vokal vorangehen, oder sie bleibt noch nachträglich in dieser Lage, auch während der Erzeugung dieser Laute, wenn sie nachfolgen. In dir und Vier oder in Lied und Bieb spricht man also d und b mit Hebung der Vorderzunge.

Die Cabialisierung besteht in der Vorschiebung und Vorstülvung der Lippen und wird auch wieder hervorgerufen durch die Nachbarschaft eines u oder o, die beide ja eine größere oder kleinere Porstülpung der Lippen beanspruchen: man spricht also du, Schuh und Sud, sowie Hub, Busch, Hug von Unfang bis zu Ende mit ausgeprägter Cippenrundung, dir, schier, Sieb dagegen mit Zurückziehung der Cippen. letteren falle wird also start entlabialisiert.

Es versteht sich von selbst, daß Cabialisierung und Gutturalisierung oft Hand in Hand gehen, weil sie durch die gleiche Ursache hervorgerufen werden, ebenso wie Entlabiglisserung sich häusig mit Palatalisierung verbindet. In du wird a also erzeugt mit Vorstülpung der Lippen und Hebung der Hinterzunge, in dir dagegen mit Zuruckziehung der Lippen und Hebung der Zungenspike.

# b) Besondere Lautangleichungen.

Einige andere Cautangleichungen sind an gewisse Sonderbedinaungen geknüpft, sei es an diese oder iene Stellung im Wort, sei es an die Betonung, sei es endlich an das Zusammen-

treffen bestimmter Laute oder Lautaruppen.

Dem Wortanlaut eigen ift der feste Einsat der Do. fale. Es ist das die Verwendung des Knackgeräusches im vokalischen Wortanlaut, die wir schon kennen (5.49). Man saat im Deutschen zur Bezeigung seines Erstaunens nicht o, also nicht etwa so, wie der Franzose sein Wort für 'Wasser' hervorbringt (eau), sondern man sagt deutlich 'o, und das süddeutsche an klingt nicht so, wie der Franzose für Esel' sagt (ane), sondern auch wieder vernehmlich 'an.

Sonst ist im Unlaut nur noch der Stimmton bedroht, zumal im Süden und in der Mitte des Candes. Hier, in diesen Gegenden sagt man Mai, nie, lau, rauh, ferner wo und auch ja, im Gegensatz zum Norden, der den Stimmton von mnrlvj im Wortanfang überall auffällig hören läft. Bei den andern Cauten kennt der Süden und die Mitte ja gar keinen Stimmton; dafür schwächt in diesem falle der westliche Teil des Nordens die Stimmhaftigkeit etwas. Es ist ein Unterschied, ob ein Bremer bei sagt oder ein Oftpreuße und Posener; der Bremer bringt genau genommen etwa ein bbas heraus,

die Ostdeutschen eher ein reines bas mit einem von vornhereinstimmhaften b.

Im Auslaut dagegen stoßen wir auf ein wichtiges und unverbrüchliches gemeindeutsches Gesetz. Es fordert, daß hier die Geräuschlaute überall ihren Stimmton verlieren, und zwar im Wortauslaut ebenso sehr wie im Silbenauslaut; einem inlautenden b d g entspricht also auslautend p t k (oder b d g) einem z, j und z der Reihe nach s, x' und x, und — soweit es vorkommt — auch einem w ein f; darum stehen nebeneinander gebe: gib, Cande: Cand, Cage: Cag, Hause: Haus, Sieje: Sier', Auze: Aur', braver: brav (= 'bramer': 'braf'); ebenso aber auch lebe: lebte, flage: flagte, lofe: lofte, falle freilich, die sich auch schon durch die kurz zuvor erwähnte Ungleichung des stimmhaften Cautes an die stimmlose Nachbarschaft erklären, also gerade so wie die hier sicherlich nicht in Betracht kommenden einfilbigen formen lebt, klagt, löst. Die Vokale sowie die Klanglaute bleiben im Auslaut dagegen unverändert; man sagt Mai, Cau, wohl, sehr, Bahn. Doch schmälert der Süden und die Mitte des Candes bei den Klanglauten stellenweise auch wieder gern den Stimmton etwas, so daß man hier zuweilen hört wohlz statt wohl, Bahnn statt Bahn.

Von dem Silbenauslaut der fälle kannte, wollte usw. ift ja schon die Rede gewesen im Zusammenhang mit der Betrachtung auch der einfilbigen formen kennt, gilt u. dgl. (5. 128, 154).

Alle die noch zu erwähnenden Erscheinungen gehören dem Inlaut an und betreffen nur ganz bestimmte, vereinzelte Lautfolgen. So wird z. B. ss oft vereinsacht zu s; für Kreisschulrat und Hausschlüssel hört man dann Kreisschulrat, Hausschlüssel. Oder man vereinfacht die Verbindungen der Verschlußlaute in gewissen konsonantenreichen Lautfolgen, sagt also für Hauptstück nur Haupstück, für Kunststück nur Kunstück, für Hauptschlüssel nur Haupschlüssel nur Haupschlüssel.

Doch verlieren wir uns nicht weiter in Einzelheiten, sondern wenden uns noch einigen allgemeineren Erörterungen zu, ehe wir diesen Abschnitt schließen. Sie betreffen die nachtonigen Endsilben und die Angleichung an sich getrennter Wörter einer längeren Wörterreihe.

Im ersten fall handelt es sich um die Verbindung eines

nachtonigen e mit einem folgenden Klanglaut, hauptsächlich n, in gewissem Sinn auch m, 1 und r, mit andern Worten um die Endsilben von Wörtern wie laufen, hüpfen, decken, tragen, heben, Utem, fühlen, besser u. dgl. In solchen nachtonigen Endsilben wird mangels genügenden Congewichtes der Lautkörper stark vereinfacht. Zunächst wird der einstmals volle Vokal teilweise nur gemurmelt, so daß für früheres -en, -em, -el, -er nur noch -en, -em, -el, -er vorliegt; teilweise fällt aber — bei fortschreitender Schwächung der Silbe — der Vokal auch ganz aus, und es bleibt nur der Klanglaut, der immer, wo er hinter einem schallschwächeren Laut steht, sonantisch wird und für sich allein die Silbe bildet, die er vermöge seiner Schallsülle ja auch gut tragen kann; so ergibt sich laufn, hüpfn, deckn, tragn, Utm, fühln, besse unswellen.

Die Entwicklung kann aber noch weiter schreiten, — und hier kommen wir zu den Erscheinungen, die uns hier allein angehen —: die schließenden n, seltener m, 1 und r, gleichen sich einmal an die vorausgehenden Geräuschlaute in doppelter Weise an. Auf der einen Seite verlieren sie nach Stimmlosen auch ihren Stimmton, so daß sich aus laufn ein laufn ergibt, aus deckn ein deckn; andererseits verändern sie auch den Ort ihrer Einstellung; aus n wenigstens wird m oder.  $\eta$ , je nachdem ein Cippenlaut oder ein Gaumenlaut vorausgeht; so entstehen laufm, hüpfm, hebm, deckn, tragn u. dgl. Diese Veränderung tritt auch nach Klanglauten in gewissem Maße ein; aus fühlen wird fühles, aus kommen wird kommem, und das wird schließlich zu zweigipfligem fühl und kom, gerade so wie knennen auch nur nen ergibt.

or geht aber seinen eigenen Weg (S. 151); es gleicht sich nicht an, sondern der bei dem r nötig fallende Verschluß wird immer lockerer und immer weniger ausgeprägt, so daß an Stelle des r schließlich ein rein vokalisches Gebilde tritt, das man v schreiben kann; aus or wird also ov, und das schreitet noch weiter fort zu einfachem v; so heißt es am Ende nur noch besse, Dat v.

Die letzte Erscheinung, die uns in diesem Zusammenhang beschäftigt, ist die Wortangleichung im Satzanzen, der Satzsandhi, wie man es mit einem schon von den alten Indern gebrauchten Ausdrucke nennt. Sie besteht darin, daß von zwei Wörtern die im Satze nebeneinander stehen, der Auslaut des

ersten sich an den Unlaut des zweiten angleicht. Besonders gilt das auch wieder von n; so wird z. B. statt in Berlin gesagt im Berlin, für in Göttingen sagt man ing Göttingen, für an Bord ebenso am Bord, und für an Gott vielmehr ang Gott.

Sodann wird in dieser Stellung gleicher Auslant und gleicher Anlant auch leicht vereinfacht; anstatt der beiden gleichen Konsonanten ertönt nur ein einziger, der ursprünglich wohl immer lang war, es aber nicht durchweg geblieben ist: aus warm machen wird warmmachen, mit langem m, das zunächst auch noch zweigipslige Betonung trägt, dann aber ganz einsaches war-machen; ebenso ergibt aus Salzburg nur au-Salzburg, und mit Cod nur mi-Cod, geradeso wie im Wortinnern auch Stadttor Platz machen muß einem einsachen Stä-tor. Hier, an den Beispielen im Berlin, warm machen usst. zeigt eben die Jugend und Cebendigseit des Wechsels, der sich von kall zu kall erneut, so recht anschaulich, wie die Angleichung im starren Wortinnern vor sich gegangen sein muß, über die man keine Beobachtungen mehr anstellen kann, weil sie eben abgeschlossen vor uns liegt.

# VI.

# Die Musteraussprache.

Wir haben verschiedentlich von landschaftlicher Cautgebung und daneben von gemeindeutscher und von bühnenmäßiger Aussprache reden müssen. Was ist das? Wie sind diese Unterschiede entstanden, und wie ist über ihre Verechtigung zu urteilen?

1. Die mundartliche Aussprache.

Eine natürlich entwickelte Sprache tritt uns immer in Mundarten gegliedert entgegen. Wie im alten Griechenland die kleinasiatischen Jonier, Homer und Herodot ganz anders redeten wie die aus Uttika stammenden Sophokkes, Thukydides und Kenophon oder der dem dorischen Sprachgebiet angehörige Theokrit, so ist das aus der ältesten Zeit überlieferte Deutsch auch schon gespalten; schon im Althochdeutschen, in der Karolingerzeit, haben wir alemannische, bayrische und frankische Quellen unvermischt nebeneinander vor uns.

Diese Spaltung liegt im Wesen der Sprache. Wo sich eine Sprache selbst überlassen bleibt, verändert sie sich stetig, aber an jedem Punkt des Gebietes, das sie einnimmt, selbständig und darum schon voraussichtlich verschieden. Aus kleinen, unbemerkbaren Unfängen werden scharfe, trennende Ubweichungen nicht nur im Sathau, in Wortbildung, Wortabwandlung und Wortschatz, sondern ebenso auch in der Cautgebung. Grund dafür ist, daß die beim Sprechen in Cätigkeit tretenden Kräfte niemals ganz unwandelbar gleich arbeiten, sondern daß sie sortwährend etwas schwanken und abweichen, wie der Urm, der eine Keule schwingt oder eine Kegekugel auf einen Ecklegel lossausen läßt, auch seines Zieles nicht ausnahmslos sicher ist.

Dieser Vermannigfaltigung steht aber auch wieder ein Streben nach Einheit gegenüber. Sobald der Verkehr die Ungehörigen verschiedener Candstricke zusammenbringt, gewöhnt sich jedes auch Eigentümlichkeiten der Nachbarn an, und es bildet sich eine Mischsprache heraus, die alle groben Unterschiede abgeschliffen hat und Bestandteile der verschiedenen Grundsprachen einträchtig in sich vereinigt. Handel und Heirat sind die Hauptquellen, aus denen solche Ausgleichungen sließen.

Das können wir auch im Deutschen beobachten. im Mittelalter, in der Blütezeit der staufischen Kaiser, sind Unsate vorhanden zu einer Urt Gemeinsprache, sicherlich in der Schrift, vielleicht auch in der Aussprache. Aber die bald wieder einsehende staatliche Zersplitterung ließ auch diese Bewegung im Sande verlaufen. Zwar bildeten die Kangleien der deutschen fürsten, sobald sie einmal deutsch schrieben, nicht mehr lateinisch, wie sie bisher ausschließlich taten, bald wieder ein gewisses Muster für weitere Gebiete, und eine angesehenere Kanzlei eines mächtigen fürsten konnte auch wieder für die kleineren ein Dorbild werden, wie die Kaiserliche Kanzlei in Prag und Wien, oder die Kursächsische in Wittenberg. Aber diese Kanzleien behandelten immer nur bestimmte Bebiete des menschlichen Lebens und beschränkten sich dabei auch in ihrem Ausdruck auf einen herkömmlichen, begrenzten Sprachstoff. Darum konnte, was sie begonnen hatten, nur ein gewaltiger Schriftsteller zum guten Ende führen, der personlich und ftofflich weite Kreise des Volkes in seinen Bannkreis zoa, wie es bei M. Luther der fall war. Luther hat mit seiner schriftstellerischen Tätiakeit, besonders seiner Bibelübersetung, den

Deutschen eine Schriftsprache geschaffen, die sich zwar in seinem Munde und unter seiner Hand selbst noch stetig veränderte, und die auch nach ihm noch Jahrhunderte brauchte, bis sie durchdrang. Aber sie drang durch! Der protestantische Norden und nach ihm auch allgemach der katholische Süden nahmen die pon ihm ausgestaltete von Bause aus obersächsische protestantische Gemeinsprache an, und als so gerade die letten Widerstände gefallen waren, die ihr entgegenstanden, tamen die aroken Schriftsteller des ausgehenden 18. Jahrhunderts, besonders der allumfassende Goethe, und bauten sie sicherer und schöner aus. So haben wir rund seit dem Jahr 1800 eine reiche und auf dem ganzen Gebiet anerkannte und angesehene Gemeinsprache, aber nur auf dem Papier, also eine gemeinsame Schreib. sprache, aber teine Sprechsprache. Jeder gab eben die Druckbuchstaben mit den Cauten seiner heimischen Mundart wieder. Wie Schiller bei der Vorlesung seines 'fiesto' in Mannheim so ftart schwäbelte, daß seine Zuhörer gang um den Genuß tamen, sein Werk verachteten und seine Verfasserschaft selbst für die 'Räuber' bezweifelten, und wie Goethe noch in seinem Alter überliefertermaßen durch seine Aussprache an Frankfurt erinnerte, so sprach im ganzen 19. Jahrhundert hindurch der Münchener münchnerisch, der Hamburger hamburgisch und der Königsberger königsbergisch. Aber hier hat der einsehende Derkehr, der sich in unserer Zeit ja viel mächtiger entwickelt hat als je zuvor, schon Wandel geschaffen und drängt zu weiterer Dereinheitlichung. Sud und Nord, Oft und West begegnen sich jett und lernen einander schätzen in Wesen und Treiben, in Brauch und Wort. So liegen Anzeichen vor, daß wir uns jetzt einer gemeinsamen Aussprache unserer schönen Muttersprache mehr und mehr nähern.

Wie weit sind wir damit? Und was bleibt im einzelnen noch zu tun? Eine Kenntnis des Unterschieds wird auch hier seine Beseitigung anbahnen.

Beginnen wir mit einigen allgemeinen Bemerkungen!

Trotz zahlloser Abweichungen im Kleinen und Einzelnen trennt eine große Grenze das ganze deutsche Sprachgebiet in zwei Hauptteile: sie zieht von der Moselgegend im Bogen bei Kassel und Wittenberg vorbei in das Posensche hinein und schließt — abgesehen vom Rheinland und Westfalen — das alte deutsche Kandesgebiet ab von den erst im Kaufe des Mittel-

alters wieder neu besiedelten Candstrichen, auf denen sich inzwischen — in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten hauptsächlich slavische Völkerschaften niedergelassen hatten. Der eine Teil, der große Bebiete des alten Keltenlandes einnimmt, heißt heute Sud- und Mitteldeutschland, zusammengefaßt hochdeutschland: der andere Teil beift Norddeutschland oder Niederdeutschland. Die heutige deutsche Schriftsprache entstammt eigentlich dem südlichen Gebiete; sie setzt sprachlich nur seine Formen fort, so wie sie sich auch zunächst aus seinem Wortschatz zusammensett; und ihre Cautgebung war im Mittelalter, wo sie nur im Süden und in der Mitte wirklich gebraucht wurde, auch dementsprechend; das Mittelhochdeutsche und das Meubochdeutsche bis über Luther hinaus war also rein bochdeutsch in des Wortes ureigener Bedeutung. Noch im Ausgang des 18. Jahrhunderts trug das Meißnische oder die Sprachform, die durch Gottsched und Abelung lehrhaft verkörpert wurde, auch in der Aussprache dieses hochdeutsche Gepräge.

Die geschichtliche Entwicklung des letzten Jahrhunderts schob indessen in fortsetzung einer Bewegung, zu der schon friedrichs des Großen Caten den Unftoß gegeben hatten, den Norden plötlich start in den Vordergrund, mit dem Preußentum der alten, mittleren und öftlichen Provinzen an der Spitze. Märker und Pommern, Oftpreußen und Niederschlesier, Posener und Magdeburger, Westfalen und Abeinländer, schließlich auch Schleswig-Bolsteiner und Hannöversche verschafften sich in dem Stimmengewirr des deutschen Mundartendurcheinanders jest plöglich mehr und mehr Gehör, und gewohnt sich überall durchzusetzen, gaben sie jetzt auch in sprachlichen fragen allmählich mehr den Con an, obwohl das Hochdeutsch, das sie sprechen, eigentlich für sie, die Söhne Niederdeutschlands, eine fremde Sprache ist. Denn ihre angestammte Mundart, das Platt, haben sie abgelegt und dafür das Hochdeutsche, die Mundart ihrer südlichen Stammesgenossen eingetauscht. Es ist wie in Italien, wo die übrigen Candschaften auch die Sprache Coskanas haben annehmen muffen, und ähnlich wie in frankreich, wo auch der Provenzale, der Bewohner der südlichen Hälfte des Candes, das Mordfranzösische, die Mundart seiner nördlichen Mitburger, gegen seine eigene Sprechweise eingetauscht hat.

Diese Vorgänge drücken den heutigen Ausspracheverhält-

nissen in Deutschland noch deutlich ihren Stempel auf, in dem Klang der Vokale ebensowohl wie in dem der Konsonanten.

Betrachten wir daraufhin zuerst die Vokale! Bei uns hier, in Beidelberg, in der gesegneten Pfalz und damit noch auf dem nördlichen — mitteldeutschen — Streifen des in zwei von Westen nach Osten ziehende Striche geteilten bochdeutschen Bebietes, liegen die Dinge sehr einfach, vielleicht mit am einfachsten in Deutschland: wir haben — von Nebensächlichem abgesehen — nur einen a. Laut, einen e. Laut, ein i, ein u und ein o; wir sagen Stadt und Staat, bette und bete, bitte und biete, Aussen und rugen, Schotte und Schote; und ebenso erzeugen wir in gebildeter Rede, wo wir uns Mühe geben, fünstlich nur ein o und ein ü: wir sagen (er) schösse und Schöße, Butte und Bute ohne Unterschied. Die Mund. art kennt diese beiden Bebilde hier überhaupt nicht und setzt dafür überall die ungerundeten e und i ein, indem sie bees braucht anstatt bose, und Bit anstatt Bute, beschränkt fich also auf die fünf Hauptvokale a e i o u. Genau so steht es auf dem Gebiet der Diphthonge: wir haben nur ein ai, nur ein au und nur ein oi; wir fagen gleichmäßig weit und breit, Schnaufen und laufen, Baute, heute und Baume.

Wir brauchen aber nur eine Stunde südlich oder südöstlich mit der Bahn zu fahren, um gang andere Verhältnisse porzufinden. Schon bei Karlsrube hört man alemannische Klänae und bei Heilbronn oder Pforzheim schwäbische. Um feinsten unterscheidet der Alemanne, zumal in den südlicheren Strichen, noch in Baden. Er kennt vor allem zwei e-Caute, daneben aber auch zwei i, zwei u und zwei ü; darum sagt er ganz deutlich vernehmbar fresser (mit offenem e), aber beffer (mit geschloffenem); und weniger deutlich für den Uneingeweihten, aber unbezweifelbar und für aeschulte Ohren unverkennbar unterscheidet er ebenso in ganz oder halb mundartlicher Rede den Dotal in Sit 'Zeit' und mit 'mit', und anderseits in us 'aus' und Schuß 'Schuß', indem er im ersten fall jeweils aeschlossen spricht (i und u), im zweiten fall offen (i und u). Diese Doppelheit setzt eine alte geschichtliche Verschiedenheit fort, die beim Zuruckgehen auf den altdeutschen Cautstand in die Augen springt. In den beiden e-Cauten spiegelt sich der Unterschied einerseits des alten Umlautse, das durch i-Umlaut aus altem a entsprungen ift (neuhochdeutsch besser hieß althochdeutsch bezziro, gotisch aber batiza), anderseits des alten Brechungs-10, das durch ein a der folgenden Silbe entweder in seiner Ursprünglichkeit als 10 erhalten oder aus einem früheren, ursprünglichen i entwickelt worden ist (nhd. 'fressen'), während die übrigen Vokaldoppelungen (i und i, u und u, u und ij) alten Dauerunterschieden ihr Dasein verdanken: die alten Längen werden jeht noch geschlossen gesprochen, die alten Kürzen offen (Zit aus mhd. zīt 'Zeit', mit aus mhd. mit; ebenso us aus mhd. ūz 'aus', Schuß aus mhd. schuz, Genetiv schuzzes 'Schuß').

Uhnliches zeigt sich im Bereich der Diphthonge. Schon in Karlsruhe hält man ai auseinander in weit und breit, indem man zwar weit spricht, wie sonst in Deutschland, aber brāit, mit etwas längerem a, wie sich besonders beim Vordringen nach Süden zu immer auffälliger ergibt; und ebenso liegen im Alemannischen zwei au vor in schnausen und lausen, und zwei oi in Räume und Bäume; im ersten kall klingen die Caute jeweils auch wieder so wie sonst im Deutschen, im zweiten kall (bei lausen und Bäume) ist ihr erster Bestandteil etwas länger als gewöhnlich: es heißt dann also äu und vi.

In dieser diphthongischen Lautgebung begegnet sich der Allemanne nun aber ftark mit seinem Stammverwandten, dem Schwaben. Auch dieser ift ja weithin dafür bekannt, daß er Seite (mit ei) und Saite (mit ai) auseinanderhält, und ebenso schnaufe (etwa mit au) und laufe (mit a), sowie Raume und Baume, und daß er in einem Atem nebeneinander fagt foi Ze-it 'keine Zeit'. Alles das, die alemannische Eigenheit wie die schwäbische, ruht auf einem geschichtlichen Untergrund. In den heutigen schriftdeutschen Diphthongen sind jeweils zwei ältere Cautungen unterschiedslos zusammengeflossen, in nhỏ. ai ein mhỏ. I und ei, im nhỏ. au ein mhỏ. und ou, und im nhd. oi ein mhd. " (geschrieben iu) und öu. Und das Nebeneinander von mhd. wit 'weit' und breit 'breit', von schnufe 'schnaufe' und loufe 'laufe' und von miuse 'Mause' und böume 'Bäume' haben Schwaben und Alemannen durch die Jahrhunderte hindurch treu bewahrt.

Ganz anders der Norddeutsche. Der Norddeutsche spricht nicht mehr geschichtlich, jedenfalls nicht mehr, wie wir

gleich sehen werden, in der Weise der süddeutschen Candschaften, und kann es auch nicht mehr sprechen. Denn eine geschichtliche Uberlieferung steht ihm ja nicht zu Gebote für das hochdeutsche, diese von ihm einmal künstlich gelernte Sprache. Dagegen richtet er sich bei der Aussprache der Pokale nach der Cautdauer (5. 1 10f.); die langen Dotale spricht er geschloffen, die kurzen offen. Und zwar gilt das ganz unverkennbar für i und e, u und o, und ü und ö; weniger scharf ist es durchaeführt bei a. dessen Gesamtart eine solche Unterscheidung ja auch weniger begünstigt. Im Norden heißt es also bette, aber bote, bitte, aber biete, Auffen, aber rufen, Schotte, aber Schote, (er) schösse, aber (die) Schöße, Butte, aber Büte, während Stadt seltener mit Staat wechselt. Wurzel dieser schriftdeutschen Unterscheidung ist für den Norddeutschen in gewissem Sinne anscheinend die Cautgebung des Niederdeutschen. Im Niederdeutschen — freilich auch im nördlichen Mitteldeutschen — entsprechen den hochdeutschen kurzen i. Cauten aanz ausaesprochene o-formen, und ebenso den hochdeutschen kurzen u-Cauten deutliche o-formen: so braucht das Platt Schepken für 'Schiffchen', Bost für Busch, und darum finden sich hier auch Namen wie Scholte für süddeutsches Schulze, Drofte für Cruchfeg, und Möller für Müller. Der Zug geht im Plattdeutschen also jedenfalls deutlich dahin, die kurzen Dokale offener zu machen, ganz wie es bei der norddeutschen Aussprache des hochdeutschen Schriftbildes Sitte ist. Insoweit kann man diese norddeutsche Unterscheidung der Kürzen und Canaen auch geschichtlich nennen: nur ist das eine andere Urt geschichtlichen Zusammenhangs wie bei den Schwaben und Alemannen. Denn der Süddeutsche setzt uralte Doppelungen aeradlinia fort, der Norddeutsche daaeaen überträat lautliche Unterschiede seiner angestammten Mundart unbewußt in die von auken aufgenommene hochdeutsche Kunstsprache.

Wie steht es nun aber mit den Konsonanten? Hier sinden wir ganz ähnliche Zustände wie bei den Vokalen. Auch hier hält ein großer Unterschied Hochdeutsche und Niederdeutsche, Süd und Nord auseinander, wobei die Mitte auch wieder getreu zum Süden steht. Er liegt darin, daß Mitte und Süden viel sparsamer mit dem Stimmton umgehen als der Norden. So können alle Oberdeutschen von Hause aus zunächst keine stimmhaften Geräuschlaute hervorbringen, sie erzeugen vielmehr,

um mit den Verschlüssen zu beginnen, b d g ebenso ohne Stimmton wie ptk, während der Norden stets scharf zwischen stimmlosem ptk und stimmhaftem bdg scheidet; der Norden sagt also P'ein und Bein, der gebildete Suddeutsche D'ein und Bein. Beinahe das gleiche gilt von den Reibelauten in Wörterpaaren wie Sachen : fagen, friechen : friegen, reigen : reisen. Während fich bier im Norden x und z, x' und j, s und z deutlich gegenüberstehen, spricht der Süden wenigstens das 8 durchweg ohne Stimmton, sagt also reisen in dieser hinsicht mit dem gleichen s wie reißen. In Bezug auf x:3 und x': j ift das Bebiet freilich geteilt; mahrend der weitaus größte Teil, beinahe gang Mitteldeutschland, hier dem Beispiel des Nordens folgt und den stimmhaften Reibelaut erhalten hat, sind an einzelnen Stellen — hauptsächlich sind es wohl Städte am südlichen Rande des mitteldeutschen Sprachgebietes beide Cautgestaltungen in die eine stimmlose form zusammengeflossen. So hört man beispielsweise in den Städten der badischen Pfalz ausschließlich fachen für 'sagen', friechen für 'friegen', während die dazwischenliegenden Ortschaften noch ebenso regelmäßig scheiden und ein ausgeprägtes säzen und bijon erzeugen. Oberdeutschland kommt in dieser Frage der Baumenlaute, wie wir gleich noch hören werden, nicht mit in Betracht, da es in fällen wie saaen und kriegen aar keine Reibelaute kennt, sondern dafür einen (stimmlosen) Derschluslaut (g) hat eintreten lassen. Dafür bewahrt gerade der äußerste Süden hier wieder einen feinen Unterschied der Stärke und Dauer; er spricht bald einen langen und starken Reibelaut, bald einen kurzen und schwachen und unterscheidet damit nicht nur wie der Norddeutsche reiken und reisen, sondern auch schaffe und Schafe, hoffe und Hofe.

Die norddeutsche Dorliebe für den Stimmton schafft aber noch weitere mundartliche Unterschiede im Schriftdeutschen, z. B. bei den Klanglauten 1mnr; auch hier wendet der Norden mehr Stimme auf als die Mitte und der Süden, vor allem im Unlaut. Im Unlaut pflegen wir im Süden auch vor stimmhafter Nachbarschaft den Stimmton teilweise zu unterdrücken und zu sagen laut, Mai, nie, rot (oder Rot); im Norden aber heißt es auch in Begenden, wo sonst keine Verschwendung getrieben wird mit dem Stimmton, doch viel stimmhafter als bei uns laut,

Mai, nie, rot.

Schließlich ist auch noch bei dem w und dem j dieser Unterschied wenigstens im Anlaut vorhanden. Wir sprechen mindestens halbstimmlos wo, wie sowie ja 'ja', der Norddeutsche dagegen ziemlich stimmhaft vo, vie und — soweit er hier ein i erzeugt — auch ia.

In einem gewissen Zusammenhang mit der Verwendung des Stimmtons steht die Druckverteilung. Der Morden bietet darum auch bei der Hervorbringung der stimmlosen Verschlußlaute einen solchen Druck auf, daß er diese Caute viel stärker und viel häufiger behaucht als der Süden (5. 138); er erzeugt behauchte Verschlußlaute nicht nur im Wortanlaut vor betonten Vokalen, sondern auch in Verbindung mit folgendem lnr, ja auch in nachtonigen Silben, also sowohl in Wörtern wie P'lan, K'nie, t'reu, als auch in solchen wie Oft'en, Wesp'e, wollt'e. Hochdeutschland gebraucht dagegen die Hauchverbindung nur im Unlaut vor betontem Vokal, und auch da nur in bestimmter Abstufung: einerseits bei k mehr als bei p und hier wieder mehr als bei t, anderseits in gebildeter und feierlicher Aussprache häufiger als in dem Alltagsgebrauch und hier wieder häufiger als in der richtigen Mundart: um nur die beiden äußersten fälle einander entgegenzuseten, heißt es im Munde des Gebildeten K'amm, P'elz, P'oft, C'au, im Munde des Dolkes dagegen nur K'amm, neben Pelz, Post, Cau (oder mit etwas verständlicherer Schreibung: Belg, Bost, Dau). In der norddeutschen Schriftsprache steht also, wenn man das alles kurz zusammenfaßt, behauchtes p't'k' gegenüber stimmhaftem bdg, in der süddeutschen Musteraussprache dagegen behauchtes p't'k' gegenüber stimmlosem schwachem bdg.

Sonst verdienen als landschaftlich unterscheidende Cautmerkmale nur noch ein paar Einzelheiten Erwähnung. Zwei davon sind allerdings von einiger Cragweite, die Verhältnisse bezüglich des r, sowie die Aussprache des Buchstabens g. Don dem r wissen wir schon alles Nötige (S. 130). Wir erinnern uns, daß in den Städten jett das Zäpfen-R erzeugt wird, auf dem Cande dagegen noch das Zungen-r üblich ist, und daß Gesangskunst und Bühne der herrschenden Gewohnheit zum Crotz noch an diesem vorderen Caute festhalten, weil er weiter trage. Wir werden darauf zurücksommen bei der Behandlung der Bühnenund der Gesangsaussprache (S. 178 f.).

Nun noch zu den Leiden des armen Buchstabens 'g"! Hier wird die Abersicht dadurch erschwert, daß nicht nur die einzelnen Candstriche auseinandergehen, sondern daß auch die Stellung im Wortan, in oder auslaut von Wichtigkeit ist.

Ortlich heben sich drei Gebiete voneinander ab: Oberdeutschland einerseits, also das alemannische, schwäbische, bayrische und österreichische Sprachgebiet, anderseits Mittel- und Niederdeutschland, und als Drittes ein Stück aus Niederdeutschland, das in die Gegend der Grenze von Hannover und Mecklenburg fällt. In Oberdeutschland entspricht dem Zuchstaben 'g' der stimmlose schwache Verschlußlaut g an allen Stellen des Wortes: man sagt also gut, Magen, neben mag.

Karlsruhe durchbricht aber schon diese hübsche Einheitliche

keit. Hier tritt auslautend der stimmlose Reibelaut ein, so daß es heißt heilige, aber heilich. Damit nähert sich Karlsruhe

schon dem Zustande des zweiten Gebietes.

Dieses, Mitteldeutschland und Niederdeutschland, weist anlautend zwar Verschlußlaut auf (mitteldeutsch gut, niederd. gut), sonst aber Reibelaut, und zwar inlautend stimmhaften, auslautend stimmlosen (Māzon 'Magen', max 'mag'). Und zwar geht da Mitteldeutschland und Niederdeutschland Hand in Hand. Heidelberg und die übrigen pfälzischen Städte machen davon aber eine merkwürdige Ausnahme, eine Ausnahme auch gegenüber dem umliegenden Cande. Sie bieten überall, nicht nur auslautend, sondern auch inlautend, stimmlosen Reibelaut und sagen Māxon ebenso wie māx.

Umgekehrt greift der stimmhafte Reibelaut auch auf den Anlaut des Wortes über, so in der Gegend von Magdeburg und in der Mark, aus der ja die Berlinische jute jebratene Jans weithin bekannt und sprichwörtlich geworden ist, während stimmloser Reibelaut im Wortanlaut den Chüringer und Sachsen verrät, den man deshalb auch immer Herr Cheses für Herr

Jesus' ausrufen läßt.

Unsfällig und wichtig ist aber die dritte Vertretung, der stimmhafte Verschlußlaut an allen Wortstellen (also gut, Magen, neben mag), wie ihn die Grenzstriche um Mecklenburg herum zeigen, also Ceile von Holstein, Hannover, Pommern und Mecklenburg selbst. Das ist die genaue, eigentlich niederdeutsche Entsprechung der hochdeutschen Cautverhältnisse und darum von

grundsätlicher Bedeutung für die Frage der gemeindeutschen Aussprache dieses vielseitigen Buchstadens.

Eine lette Eigentümlichkeit, von der wir nur deshalb noch reden wollen, weil wir sie schon verschiedentlich erwähnt haben und sie deshalb nicht neu ist, hat zwar allgemeinen Wert, fällt aber beinahe gar nicht ins Ohr. Sie betrifft den Ort und die genauere Urt der Einstellung bei der Hervorbringung der Zahn-laute, und besteht kurz darin, daß der Norden, vor allem der Nordwesten, dabei die obere Spielart des Lautes hervorbringt, also die Zungenspike noch an die Oberzähne selbst oder an ihren Damm herandringt, der übrige Teil des Landes, insonderheit der Süden, die untere Spielart erzeugt, also die Zungenspike in die Gegend der Unterzähne schiebt, und anstatt der Spike vielmehr das Zungenblatt die für den Laut wesentliche Einstellung besorgen läßt.

So liegen die Dinge heutzutage. Sie zeigen, daß wir von einer Einheitlichkeit noch weit entfernt sind. Wie ist über eine solche Einheitlichkeit überhaupt zu denken? Ist sie überhaupt erstrebenswert, und ist sie durchführbar?

#### 2. Die Einheitsaussprache.

Es ist nicht zu verkennen, daß eine Einheitlichkeit auch in der Aussprache, nicht nur in der Schrift, ihren Vorteil hat, vornehmlich für das Cheater und den Kunstgesang, dann aber auch für die Schule, die Kanzel, ja auch für das Heer und das Gericht.

Die Bühne und die Gesangskunst haben deshalb der Einheitlichkeit auch schon von selbst beträchtlich vorgearbeitet, weil sie das mußten. In einem ernsten Stück kann nicht der eine Schauspieler böhmisch reden, ein anderer schwädisch und ein dritter pfälzisch, wenn sie alle drei die Angehörigen eines kleinen landsässigen Kreises verkörpern sollen, etwa die Glieder einer einfachen bodenständig gebliebenen Bürgersfamilie oder die Bewohner eines bescheidenen Landstädtchens. Da müssen sie alle gleichmäßig aussprechen. Wie schlecht würde es sich auch machen, wenn sich in einer ernsten Aufführung zwei Auftretende in verschiedener Mundart ansprechen oder ansingen wollten! Wenn der Darsteller des faust 3. 3. in gutem Sächsisch fragte: Scheenes freilein, därf ichs wachen, härz und hand Ihnen anzutrachen? Und Gretchen ließe ihn in ausgesprochenem Berlinisch abfahren, indem es antwortete: Ben weda froilein weda schon, kann unjeleitet nach Haufe jehn!

Ebensowenig aber können Schauspieler in irgend einem Teile des Reiches vor ihre Zuhörer mit Lautgewohnheiten treten, die bei dem ersten Wort schon ihre Herkunft aus der oder jener entlegenen anderen Ecke des Landes verraten! Wolkten 3. 3. 3u Berlin in einem Trauerspiel die Darsteller insgesamt gut weanerisch reden oder stroßburjerisch, so würde Berlin mit Recht über sie lachen und ihnen bald den Rücken kehren.

Und ähnlich steht es mit dem getragenen Gesang, nur mit dem Unterschied, daß hier der Einfluß und das Dorbild seines Ursprungslandes Italien sozusagen gleich ein fertiges Muster an die Hand gab, wenn es auch — nach meiner bescheidenen Meinung —, wie wir noch sehen werden (5. 180), nicht ganz paßte.

Einstweilen waren aber alle diese Ansätze zu einer Ausgleichung und Vereinheitlichung noch durchweg mehr Ergebnisse des Cebens als folgen wissenschaftlicher Aberlegung. Aber es hat schließlich doch auch nicht an Versuchen gesehlt, hier an der Hand der Wissenschaft mit Vorschriften einzugreisen.

So haben sich die Bühnen von sich aus verschiedene Male ausdrücklich zu einer Einheit verpflichtet. Wenn wir absehen von den Unregungen, die Goethe seinerzeit dem Weimarischen Theater in dieser Hinsicht gab, und die lange nachwirkten, ging Preuken dabei voran. Unter anderem erliek Graf Hochbera vor etwa einem Vierteljahrhundert Vorschriften 'zur Erzielung einer einheitlichen Aussprache des Buchstabens a auf den königlichen Bühnen'. Obwohl sich diese Vorschriften 'auf die diesbezüglichen Ansichten Ciecks und Edw. Devrients' berufen, sind nie doch recht unfachmännisch abgefaßt; aber trok dieses Mangels haben sie immerhin einmal einen richtigen Grundsatz amtlich anerkannt und durchgeführt, und nicht so unglücklich war auch ihr hauptgedanke, daß 'g' überall als 'leicht anschlagend', mit unseren Ausdrücken zu reden als stimmhafter Verschluflaut hervorzubringen sei, mit Ausnahme der kurzen Nachtonfilbe 'ig', für die der Reibelaut anbefohlen wird.

Damit war der Hebel allerdings nur an einem Punkte angesetzt worden, und man hätte darnach sonst in vieler Hinsicht immer noch reden können, wie einem der Schnabel gewachsen war. Aber man muß es den deutschen Bühnen lassen, — und ich kann es aus eigener Beobachtung bestätigen, — daß auch so ihre

Unssprache in einem recht guten Zustande war. Unterdessen konnte die Wissenschaft Zeit sinden, auch dieser Frage näher zu treten, um schließlich darin der Kunst die Hand zu reichen. Das geschah im Jahre 1898. Damals kamen auf Unregung von Souard Sievers hin Künstler und Gelehrte in Berlin zu Beratungen zusammen, als Vertreter des deutschen Bühnenvereins Graf Hochberg von Berlin, Freiherr von Ledebur aus Schwerin und Sduard Tempeltey aus Koburg, als Vertreter der Wissenschaft Souard Sievers aus Leipzig, Karl Luick aus Graz und Theodor Siebs aus Greifswald. Was da beschlossen und als mustergültig und nachahmenswert empsohlen wurde, hat der zuletzt genannte Siebs zu Papier gebracht und nachher bequem und handlich veröffentlicht.

Was hat fich nun aus diesen Beratungen ergeben? Im großen aanzen hat der Ausschuk nur den schon bestehenden und in großem Umfang anerkannten Grundsat durchgeführt, daß als Musteraussprache zu gelten batten die hochdeutschen Sprachformen mit den Cautwerten des Niederdeutschen: er hat also stimmhafte Konsonanten für alle die fälle perlanat, wo sie im norddeutschen Munde vorhanden sind, also 3. 3. in Bein, bein, in Gifen, und er hat offene Cautung der Vokale empfohlen, wo der Norden sie kennt, also wenn sie fury find, 3. 3. in befter, bift, Koft, Luft, tofflich, Belüfte. - Wo die drei großen Aussprachegebiete des Deut. ichen, Oberdeutsch, Mitteldeutsch und Niederdeutsch, aber auseinandergeben, hat er einfach die Mehrheit entscheiden lassen über die Minderheit; dann foll die Sprechgewohnheit der zwei Gebiete maßgebend werden für das dritte; und wo zwei Gebiete einander gegenüberstehen, das dritte aber geteilt ift, so daß es stellenweise mit dem ersten übereinstimmt, sonst aber mit dem zweiten, da sollen die weitest auseinanderliegenden Candstriche den Sieg davontragen über die dazwischenliegenden. Gerade von diesem letten Gesichtsvunkte aus ist der Berliner Ausschuß zu einer Aufstellung gekommen, welche die bisher vielbeachteten Porschriften makaebender fachgelehrten in einem wichtigen Punkte verandert und verbessert; das ist die uns ja schon genügend vertraute frage der Aussprache des Buchstabens 'g'. W. Vietor und M. Crautmann, zwei Mitteldeutsche — Crautmann ist aus Klöden bei Magdeburg gebürtig, Vietor aus Kleeberg bei Wiesbaden —, hatten für das 'g'

zwischen Vokalen, also in fällen wie tragen und biegen, stimmhaften Reibelaut empfohlen. Dieser ist aber schwer zu lernen und noch schwerer im Zusammenhang der Rede richtig und ungezwungen zu handhaben für alle, die ihn nicht von Hause aus mitbringen, also für die gesamten Oberdeutschen und für zahlreiche Mitteldeutsche. Das hat der Ausschuß auch wohl eingesehen, wenn er es auch nicht ausdrücklich erklärt; jedenfalls glaubte er von dem Reibelaut in dieser Verwendung absehen zu müssen: und dafür verband er hier geschickt die Aussprache des Mordens mit der des Südens. Der oberdeutsche Süden spricht stimmlosen Verschlußlaut, der Norden auch stimmhaften; folglich soll die Bühne stimmhaften Derschlußlaut annehmen. Zahlreiche Niederdeutsche sprechen diesen ja schon sowieso, die übrigen Miederdeutschen und die Mitteldeutschen, denen er auch geläufig ift, muffen ihn nur an den entsprechenden Stellen neu einsetzen, und wenn der Süddeutsche das nicht mitmachen kann, weil er zu sehr an den für ibn bergebrachten stimmlosen Derschlüssen klebt, so fällt das nicht ins Ohr und stört darum nicht allzusehr.

Das alles sind Erwägungen, die sich auf die mundartlichen Derhältnisse gründen; der Ausschuß hat aber auch einem Gesichtspunkt Ausdruck gegeben, der mehr die Art des menschlichen Denkens und die Unterstützung des Gedächtnisses im Auge hat; darnach soll zwischen den Gliedern einer sprachlichen formenreihe möglichst Cautgleichheit geschaffen werden: darum ist im Hinblick auf die Bildungen Täges, Täge usw. die form Täg (mit langem ä) der sonst auch möglichen Nebensorm Tät (mit kurzem ä) vorzuziehen, zumal wo hier der Süden und die Mitte zusammenstehen gegen den Norden. Ebenso soll es natürlich heißen Höf, Jüg usw.

Maßgebend übrigens — und das ist ein letzter allgemeiner Gesichtspunkt — soll in all diesen fragen nur sein das ernste Schauspiel, weil dies eine Durchschnittsart der Aussprache verlangt; die Erregung verändert nämlich die Caute: Donner und Doria verlangt ein kräftigeres d als die Wörter dein oder du; und ebenso macht der Forn die Selbstlauter offener, die freude und Begeisterung geschlossener; die Stelle aus der Junafrau von Orleans

Errettung bringen frankreichs Heldensöhnen Und Reims befrein und deinen König krönen kann daher unter Umständen so vorgetragen werden, daß 'Söhnen' zu Söthnen wird, 'König' zu Kötnich, 'krönen' zu krötnen.

Auf Grund dieser allgemeinen Anschauungen hat nun der Ausschuß auch manche merkenswerte Einzelentscheidungen getroffen.

Um mit den Vokalen zu beginnen, soll bei den langen e-Cauten nach der Schrift unterschieden werden: geschriebenes koll offen, geschriebenes sach Belieben mäßig offen oder mäßig geschlossen gesprochen werden; es soll also heißen wählen, gebären (mit so, aber beliebig, leben, geht (mit soder so.). In der Aussprache der kurzen (offenen) e-Caute ist dagegen kein Unterschied, mögen sie in der Schrift nun als e oder kerscheinen; der Held und er hält klingt also vollkommen gleich. — Von den Diphthongen soll geschriebenes ei' und 'ai' wie as lauten, geschriebenes 'au' wie ao, und endlich geschriebenes 'eu' und 'au' wie os, so daß es hieße: has heiß', has kaus' und host heute'.

Nun zu den Konsonanten! Don den Verschlußlauten sollen die stimmlosen, kräftigen ptk immer mit dem Hauch gesprochen werden, nicht nur anlautend, sondern auch inlautend und auslautend; es muß also heißen Pate, Kette, tappen, dann aber auch platte, treu, Pracht, Kleid, Kreis.

Die Aussprache des berühmten Buchstabens a' hat auch der Ausschuß nicht einheitlich geregelt, sondern er hat eine Ausnahmebestimmung beibehalten: während 'g' im allgemeinen, wie erwähnt, als stimmhafter Verschlußlaut wiederzugeben ift, bleibt in der Endung sig der (stimmlose) Reibelaut nach wie vor Vorschrift, wenigstens silbenauslautend und vor Konsonanten; es heißt also Könich, freudichste, Könichs; aber inlautend zwischen Dokalen bleibt wieder der Verschluftlaut (3. 3. in heikigen und Könige), ebenso wie vor der Endung lich (in löniklich), weil hier sonft gleich ein Reibelaut derselben Urt stände, könichlich aber 'unschön klänge'. Aber auch damit ift es noch nicht genug: wenn das i der Silbe ig ausgelassen wird, foll stimmhafter Reibelaut eintreten: em'je, üpp'je, blut'je, heil'jen. Underenfalls soll es dem Sprechenden freistehen, bier ein kurzes, flüchtiges i wieder einzuschmuggeln und dann stimmhaften Derschlußlaut zu sprechen (heiligen, ewiger).

Eine für den Süden merkwürdige Verfügung hat der Aus-

schuß auch getroffen über die Behandlung der auslautenden Derschlußlaute nach langer Silbe, also in Wörterpaaren wie Rat: Rad; vor dem kräftigen Verschlußlaut soll die Stimme nämlich rasch absehen, vor dem schwächeren nur allmählich, so daß im lehten kalle der vorhergehende Caut, sei er ein Vokal oder r l m n, erst langsam verklinge, ehe das p t k schwach eingeseht und dann stark abgeseht werde; es soll also heißen Rāst, aber Rāst, und ähnlich halt: bald, Kalk: Calg, Ort: Mord, stark: barg, kant: fand. Das können die Süddeutschen sich nur mit Mühe anquälen, während es Sievers selbst 3. B. deutlich und doch ungezwungen spricht.

Dagegen entspricht die Behandlung des auslautenden 'ng' in Wörtern wie Ding, bang wieder ganz den süddeutschen Gewohnheiten: hier soll kein Schlußek erzeugt, also nicht Dingk gesprochen werden nach der Urt gewisser Gegenden Rieder-

deutschlands, sondern Din.

Wir kommen zu den Reibelauten. Die Regel, daß stimmhaft gebildet werde, gilt nach dem Ausschuß auch für Zusammensehungen wie Gefang, strebfam, Crübfal und für gewisse fälle, in denen es neben stimmhaften Klanglauten erscheint, wie in Ferse, Hülse, emsig, winseln (aber nicht in Krebse, Erbse, wo ein Verschlußlaut vorhergeht).

Die Verbindungen 'st' und 'sp' sollen ansautend it und ispklingen, sonst st und sp: also itehn (und darum auch gestehn) und ipielen, aber Most, haspeln, erst. Bemerkenswerterweise sollen auch die eingebürgerten Fremdwörter so behandelt werden, 3. B. Statue, Spalier, Konstanz und Respekt; bei nicht eingebürgerten soll überall s eintreten, 3. B. stabil, Spaa, spontan.

Die Lippenlaute sollen zwischen den Lippen und den Zähnen gebildet werden, also sowohl in Fenster, Vilmar, Villach, Vilbel, Vechta (alle mit f) wie in Wald, Gewehr, quer, schwarz (alle mit v); und zwar soll der stimmlose Laut auch vorliegen in Bremerhaven und Wilhelmshaven, sowie in den eingebürgerten Fremdwörtern wie Vers, Veilchen, Vesper, serner im Auslaut, z. B. in brav und Stlav; stimmhastes v soll dagegen erscheinen in Hannover (trotdem hier die ortsübliche Aussprache f auszeigt), sowie in den gelehrten Wörtern, wie Violine, Vokal, November, ferner — und das ist sonderbar, weil da nicht die sonst grundsählich verlangte Gleich-

heit innerhalb einer formenreihe eingehalten wird — in Stla. ven, brave.

Auch über Silbentrennung und Wortbetonung hat sich der Ausschuk geäukert.

Hinsichtlich der Silbentrennung hat er verfügt, daß in Bildungen wie lieblich, möglich, schädlich die Grenze nicht vor den Verschluflaut fallen dürfe, wie es der bei uns im Süden herrschende Gebrauch mit sich bringt (5. 149), sondern nach ihm; es sei also liep-lich, möt-lich, schät-lich zu trennen, nicht etwa lie-blich, mösglich, schäedlich. Selbstverständlich ist dann der Verschlußlaut auch ohne Stimmton zu sprechen, wie es die eben gegebene Schreibung ja schon andeutet.

Wortbindung, meint der Ausschuß weiter, sei zu vermeiden; jedenfalls seien alle Wörter einer Gruppe gang so zu sprechen, als stünden sie allein; es musse also heißen: an Karl (nicht an Karl), in Bamberg (nicht im Bamberg) und ebenso deines Auges (nicht deinef Auges, mit stimmhaftem s). Wenn aber im Auslaut des einen Wortes etwa ein Vokal abgefallen ift, so gilt diese Regel nicht; die inlautend etwa stimm. haften Caute bleiben auch in diesem bedingten Auslaut stimme haft. Darum soll ein Unterschied sein zwischen Grab' es aus und ins Grap legen, zwischen ich umhalf' ihn und um den Bals ibn.

Unter den Regeln schließlich, die der Ausschuß über die Wortbetonung gegeben hat, ist nur eines merkwürdig. Während im allgemeinen natürlich Wurzelbetonung verlangt wird (Sächsen, Monat), und während als Ausnahmen von dieser Regel auch wieder die bekannten formen forelle, Hollunder, Wachholder, lebendig und unnötigerweise auch das halbe fremdwort luthérisch anerkannt wird, läßt der Ausschuß bei Zusammensekungen wie freiwillig die Wahl, aber eine für den Süden auffällige Wahl: er gestattet nämlich gleiche Betonung beider Teile (also freiwillig, holdselig, eigentumlich, hauptsächlich, leutselig), oder alleinige Betonung des zweiten Teiles (freiwillig, holdselig); die süddeutsche Ubung, am stärksten den ersten Teil zu betonen und freiwillig, holdselig zu sagen, kommt demgegenüber gar nicht in Betracht, obwohl dies der ursprünglich deutschen Urt zu betonen doch vielleicht eber entspricht als die beiden andern durch den Ausschuß zugelassenen Möglichkeiten.

Einwände gegen die Berliner Dorschriften. Natürlich kann man gegen diese gesamten Berliner Ubmachungen auch manches Beachtenswerte einwenden, und wirklich hat sich auch, wie zu erwarten stand, gegen sie verschiedentlich Widerspruch In Schwaben nimmt Karl Erbe einen ftart abweichenden Standpunkt ein, in Ofterreich haben Cheodor Gartner und in gewissem Sinn auch Karl Luick ihre Vorbehalte gemacht. Berade der letztere, Luick, hat nachträglich wenigstens noch in einer besonderen Schrift flar und ausführlich dargelegt, wie sich die österreichische Aussprache angesichts dieser Abmachungen ausnehme, und hat geschickt zusammengestellt, was ihnen gegenüber mustergültig sein könne für den gewöhnlichen und den gebildeten Ofterreicher. Damit hat er nicht nur seinem Cande, sondern auch aanz Deutschland einen aroken Dienst erwiesen. bisher hat man den Osterreicher gerade in diesen Dingen viel zu wenig gefragt, sondern ist ohne ihn zur Tagesordnung übergegangen. Das ist bedauerlich, weil man ihn dadurch, ohne es zu wollen, immer mehr von uns abdrängt und auf eigene Bahnen verweist; aber es ist nach Lage der Dinge auch wieder begreiflich. Denn der Norden spielt nur deshalb seine ausschlaggebende Rolle, weil er einig ift oder wenigstens einig auftritt. Das umfangreiche Preußen, das sich von Osten nach Westen und von Morden nach Süden so weit und über so viele und so verschiedenartige Gebiete ausdehnt, ift durch den gegenseitigen Verkehr und durch den fortwährenden Austausch seiner Beamten schon von selbst veranlakt, eine einbeitlichere Sprache zu schaffen. und der geteilte Süden und die noch mehr geteilten Cande Ofterreichs kommen ihm gegenüber mit ihren Stimmen nicht 3u Gehör.

Was läßt sich aber gegen die neue von dem Berliner Ausschuß empfohlene Musteraussprache überhaupt einwenden? Sehr verschiedenes, sowohl vom Standpunkt des Süddeutschen als vom Standpunkt der Ausschußmitglieder selbst.

Beginnen wir mit dem letzteren, so sind zunächst manche Regeln nicht einfach genug, in erster Reihe die über die Aussprache des Buchstabens g. Wenn sich der Ausschuß einmal für den inlautenden Verschluß entschieden hatte, so hätte er ihn am einfachsten auch bei der Endsilbe ig vorschreiben sollen, zumal wo er ihn bei folgendem elich (in köniklich) und bei Wiedereinsetzung des i (in ewige statt ew'je) doch wieder zu-

gelassen hat; das Nebeneinander von Cak, Cage, Siek, Siege, Könichs, ewich, ewige, ew'je, ewige, ewiklich ist zu verwickelt, und verwirrt eher, als daß es aufklärt.

Ahnliches gilt von der Unterscheidung der langen e-Caute (wählen und leben); denn diese ist etwas einseitig; entweder hätte hier ohne Rücksicht auf die Schreibung eine ganz bestimmte Klangfarbe als musterhaft anerkannt oder umgekehrt mangels der genügenden Unterlagen vorläusig völliger Spielraum gelassen werden sollen; dann hätte der persönliche Unterschied unter den Schauspielern einstweisen das gleiche wertvolle Mittel der Klangwirkung geliefert, das der Ausschuß jeht als Dorzug der bestehenden Verhältnisse und als Veranlassung zu seinen Vorschlägen hinstellt.

Allzu schonend sind dann durchweg die Fremdwörter behandelt. Die Auseinanderhaltung der eingebürgerten und der nicht eingebürgerten Formen gelingt sicherlich nicht jedem so ohne weiteres, erzeugt in einem größeren Kreise wahrscheinlich Meinungsverschiedenheiten und führt auch oft zu unnötigen Tüsteleien, wie der Unterscheidung von brak und brave, die auch noch gegen den vom Ausschuß selbst ausgestellten Grundsah möglichster Gleichheit innerhalb der Formenreihen versiößt.

Dieser Umständlichkeit und Aberfülle auf der einen Seite steht aber auf der anderen Seite auch wieder Cückenhaftigkeit und Dürftigkeit gegenüber, insosern als die vorhandenen Regeln in manchen Zweiseln völlig im Stich lassen. Ob erinnern, erobern, Verein im Innern mit Knackgeräusch zu sprechen sei oder nicht, mit andern Worten, ob beispielsweise er'innern zu verlangen sei oder erinnern, darüber ersahren wir nichts; ebenso aber auch nichts über die Dauer des u der wichtigen Vorsilbe une in kormen wie unwahr, Untier, die ebenso wie Une in 'Ankunst' im Süden mit Cänge, im Norden kurz gesprochen wird.

Im Allgemeinen betrachtet, bringen die Regeln, wie ihre Urheber selbst des öfteren hervorheben, keinen großen fortschritt in der Vereinheitlichung der Gemeinsprache; ebensoviel wie der Ausschuß haben auch die vor ihm tätig gewesenen fachgelehrten vorgetragen, und ihre Ausstellungen haben sich mit den Vorschlägen des Ausschusses nicht nur vielsach gedeckt, sondern waren vielleicht in manchen Dingen etwas einheitlicher.

Aber einen großen Wert haben die neuen Regeln doch.

Da sie unter der Mitwirkung maßgebender Zühnenleiter entstanden sind und gerade — so darf man doch wohl annehmen — an den Musterbühnen eingehalten werden, sind sie nicht nur ein schönes Beispiel einer verheißungsvollen Verbindung von Wissenschaft und Schauspielkunst, sondern sie sind auch sozusagen die erste von berufenen Männern vorgenommene amtliche Regelung der hier einschlagenden Fragen, und damit geben sie eine sesse Grundlage ab zum Weiterbauen in der Zukunft.

freilich, wenn sie im wesentlichen so bleiben, wie sie jett sind, wird, der Süddeutsche auch in Zukunft viel an ihnen auszusehen haben. Betrachten wir seine Unstände darum etwas näher.

Junachst kann sich der Süddeutsche in vielen fällen gar nicht befreunden mit der von dem Ausschuß vorgeschlagenen Dauer der Vokale; so nicht mit der Känge in Jägd, Mägdeburg, Arzt, Späß, gehābt, Heimāt, Nachbār; Kröbs, Schwört; Nīsche, Wiesbaden, Citer; Öbst, Knöblauch, Östen (neben Östen); Börse, Böschung, östlich (östlich); Besüch, Klūch, Kūchen, Wücher, versücht, Gebürt, flügs, Reichtüm; flüche, Cücher, Bücher, düster, Allstern; anderseits widerstrebt seinem Sprachgefühl aber wieder die Kürze in Wärze, Ferse, Vers, Amböß, Bischöf, Herzög, Rüßund Blüst, auch wohl Rum.

Aber hier könnte man wenigstens leicht umlernen. Eine viel härtere Auß ist dagegen für ihn die Stimmhaftigkeit der Geräuschlaute. Stimmhaftes b d g und z spricht von Haus aus kein Süddeutscher, und es kostet ihn, wenn er kein Fachmann oder ein mit einer besonderen Unlage versehener Mensch ist, schwere Mühe, sie sich anzueignen. Über wenn er das auch getan hätte, wie könnte er diese stimmhaften Caute dauernd bei sich erhalten im Sprachkampf mit seiner hier stimmlos sprechenden Umgebung, und dabei sicher sein, daß er nicht auf Schritt und Critt kehler machte. Denn nur das wirkliche ist, nicht etwa das geschriebene "ß" wäre stimmhaft zu sprechen.

1

1

į

1

Ein anderer Punkt greift über das süd und mitteldeutsche Gebiet hinaus, die Aufnötigung des Jungen r. Jungen ist, wie wir wissen, heutigen Cags zu gunsten des Zäpschen k sehr zurückgegangen, und es gibt zahlreiche Deutsche, die es auch

mit Aufbietung großer Mühe nicht mehr fertig bringen. Eine früher in Heidelberg wohnhafte Dame, die sich zur Sängerin ausbildete und von ihrer Cehrerin angehalten wurde, auch nur vorderes r zu sprechen, brauchte ein Jahr, bis ihr der schwierige Caut bequem gelang. Und das kann man doch nicht jedem zumuten.

Das führt uns zu einer allgemeineren Frage: Ift dieses Zungener wirklich so unerläßlich nötig? Man gibt zu seiner Begründung an, es trage weiter, und das ist ja vielleicht zuzugeben, und zwar sogar mit der Hinzusügung, daß es für den, der es einmal besit, auch weniger anstrengend zu erzeugen sei als das besonders bei dauernd oder vorübergehend empfindsichem Rachen leicht unangenehm werdende Zäpschen-R. Aber damit ist doch noch nicht seine Unentbehrlichkeit bewiesen für den, der es sich eben nicht mehr bequem aneignen kann.

Bei den nachtonigen Endsilben besonders, — aber auch sonst in gewissem Maße — kommt übrigens noch ein neuer Gesichtspunkt in Betracht.

Man klagt so oft — und mit Aecht — über den Konsonantenreichtum des Deutschen. Aun wird das nachtonige 'er' in den meisten deutschen Gegenden zu -ä, also zu einem Vokal! Müßte der, dem die vielen deutschen Konsonanten ein Greuel sind, nicht die Entwicklung dieses Vokals begrüßen und seine Anerkennung befürworten? Vată, Rednă klingt für jeden, der an diese Fragen ohne Voreingenommenheit herantritt, doch schöner als Vatr (zumal mit stimmlosem r), Rednr. Ebensoseht es mit anderen hier einschlagenden källen, z. B. mit den Wörtern fern, Forst. Sollte man da nicht die landschaftlichen Kautungen seän und foäst hegen und psiegen? Aber derartige Schlußfolgerungen wagt doch wohl keiner zu machen! Und vielleicht bringt die Zeit diese Entwicklung doch einmal mit sich.

Den Bedürfnissen des Gesanges käme eine solche Entwicklung noch viel mehr entgegen. Aber auf diesem Gebiete liegen die Dinge auch in anderer Hinsicht nicht so ganz, daß man sich an ihnen freute. Die Gesanglehrer bemühen sich zwar zum Teil — oder haben sich früher zeitweise bemüht — die in ihrer Kunst verbindlichen Regeln wissenschaftlich zu begründen, und sie haben dabei — nicht ohne Derirrungen — zu der Unatomie ihre Zuslucht genommen. Aber davon ist man jetzt glücklicherweise wieder zurückgekommen. Dabei hat man leider das

Kind mit dem Bade ausgeschüttet; wie die falsche Verwendung der Anatomie schädlich und verwerslich ist, so wäre ihre vernünstige Verwendung nützlich, vorteilhaft und lobenswert.

Dafür hängt man aber um so zäher an den Vorurteilen der eigenen Zunft. Das beweist am besten die in der Gesangskunst übliche und jedem Anfänger aufgezwungene Art der Silbentrennung. Die Cehrbücher der angesehensten Meister des Jaches, z. B. auch das von August Iffert, schreiben vor, beim Singen immer hinter dem Vokal abzusetzen und alle folgenden Konsonanten zur nächsten Silbe hinüberzuziehen, also zu trennen:

E | rto | mmt mi | tDo | nne | rsŠti | mme.

Das ist allem Anschein nach eine Abertragung italienischer Aussprachsweise auf unser gutes, leider ganz anders geartetes Deutsch. Im Italienischen trennt man überwiegend hinter dem Dokal ab, schon deshalb, weil das Italienische sehr häusig nur einen Konsonanten hinter seinen Vokalen ausweist; man sagt also sa pe re wissen, chia må to gerusen, ferner i strumén to Werkzeug, da sto no Stock, cri stia no Ehrisk, néspo la Mispel. Und wenn man sagt tém po Zeit, san to heilig, sor te stark, so verstößt der stimmhaste Klanglaut auch nicht viel gegen den Wohllaut und die erwähnte Regel.

Das Deutsche ist aber ganz anders gebaut als das Italienische, und — man darf das schon zugeben — zum Gesang viel weniger geeignet. Doch damit muß man sich eben absinden, wenn man einmal singt.

Man wendet vielleicht ein, die italienische Trennungsweise erhöhe den Wohlklang und trage weiter. Man braucht dem nicht zu widersprechen. Aber damit rechtsertigt man doch nicht ein Versahren, daß der Sprache schändliche Gewalt antut. Ebensogut könnte man vorschreiben, alle störenden Konsonanten einsach ausfallen zu lassen! Das wäre zwar kein Deutsch mehr. Aber das von den heutigen Sängern herausgequetschte Erzeugnis ist oft auch kein Deutsch mehr, und darum wohl auch manchmal so schwer verständlich. Glücksicherweise befolgen sehr viele von den Sängern diese Vorschriften nicht so genau, und retten so unsere Muttersprache vor dieser ausländischen Verstämmelung, über deren Verwerslichkeit alle sprachlichen Sachleute einig sind, wenn auch noch keiner dagegen seine Stimme

erhoben hat. Um so mehr muß man es deshalb anerkennen, daß ein auch in den wissenschaftlichen Grundlagen seiner Kunst sehr bewanderter Gesanglehrer, Craugott Heinrich, den scharfen Blid, die Kenntnisse und den Mut gehabt hat, diese Schäden aufzudecken. Hossenstlich sindet seine Stimme Gehör und Widerhall!

Doch kehren wir zu unserer Musteraussprache zurückt Sollen wir, sie wegen der zahlreichen ihr noch anhaftenden Mängel kurzerhand verwerfen? Nein, das ginge zu weit. In jedem Kalle muß man das annehmen, was man an ihr billigt, und sonst seine Kreiheit wahren, aber auch nichts sagen, wenn andere größere Verbände sich ihr anschließen oder zu ihr in dieser oder jener Weise Stellung nehmen. Ein solches Verhalten schafft zwar noch keine völlige Einheit, aber vorläusige Untereinheiten in Candschaftssprachen, die eine schließliche Gesamteinheit vorbereiten.

Freilich darf man eine solche Einheit auch nicht überschätzen und nicht zu viel von ihr erwarten, am allerwenigsten schon heutigen Cages. Die von dem Berliner Ausschuß gegebenen Vorschriften sind zunächst nur für die Bühne und die Gesangskunst gegeben; mögen diese sich einstweilen mit ihnen absinden!

Was wollen wir aber machen in fällen, wo wir nicht Theater spielen oder vorfingen? Sollen wir 3. B. in den Schulen, auf den Kangeln, im Bericht die einheitliche Sprechweise durchführen? Das ware wohl zu viel verlangt. Man kann einem alemannischen Beiftlichen nicht zumuten, daß er seine stimmlosen Verschluklaute aufgebe zu aunsten stimm. hafter, und auch nicht einem pfälzischen Lehrer, daß er für inlautendes s jetzt einen stimmhaften Reibelaut erzeuge anstatt des bisberiaen stimmlosen. Was würde man auch von einem aus dem Volke bervorgegangenen und trok aller seiner Bildung doch nie dauernd von seiner beimatlichen Scholle berunterae kommenen Umtmann, Richter oder Gymnasiallehrer denken, wenn er fich plötlich Mühe gabe, in einem farblosen, jedes Erdgeruches baren Schriftdeutsch zu reden? Er würde sich bei seinen Candsleuten lächerlich machen, und sein Dersuch würde ihm wahrscheinlich doch nur mangelhaft gelingen. Käme er dagegen eines Cages für dauernd nach einer anderen Begend, etwa von München nach Mainz, oder von Leivzia nach Stuttaart, dann

täte er gut, sich in seiner neuen Heimat seiner grob mundartlichen Spracheigentümlichkeiten zu enthalten, und sich entweder dem etwas zu nähern, was hier gerade gang und gäbe ist, oder — noch besser — in mäßigem Umfang und nach Maßgabe seines ungezwungenen Vermögens den von dem Ausschuß erlassenen Vorschriften nachzuleben.

Die im Jahre 1899 zu Bremen abgehaltene Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner hat unter Mitwirfung von fachmännern wie Siebs und Sievers geradezu empfohlen, die in Berlin vereinbarten Regeln nur für die Bühne und den Gesang als verbindlich zu erachten, sie auf den andern Gebieten des Cebens dagegen nur soweit zu berücktichtigen, als die Kunst überhaupt vorbildlich sein könne für das Ceben.

Erst mögen also Bühne und Gesang diesen neuen Forderungen in allen Candstrichen und in allen Einzelheiten Genüge tun! Bis das geschehen ist, ist Deutschland vielleicht auch sonst einiger und einheitlicher als jett, und die jett noch vorhandenen mundartlichen Gegensätze sind mehr ausgeglichen. Dann können wir vielleicht diese Musteraussprache auch in weiterem Umfange durchführen.

Daß wir heute eine Reichsmusteraussprache noch nicht durchführen können und nicht durchführen wollen, braucht uns nicht zu entmutigen und zu enttäuschen. Undere Känder haben sie auch noch nicht, auch wenn sie uns in der geistigen Entwicklung um Jahrhunderte überflügelt haben. In Großbritannien spricht der Brightoner anders englisch als der Condoner, und dieser wieder anders als der Liverpooler, von den englisch sprechenden Schotten und Iren oder den Umeritanern gar nicht zu reden. In Italien haben sich Mailand und Venedia. Dalermo und Neapel dem Gebrauch von florenz und Rom noch nicht angeschmiegt, und selbst in frankreich erkennt man den Südländer und den Nordländer von einander an der Cautgebung, ja unter den Nordfranzosen unterscheidet sich wieder der Mann von der belaischen oder schweizerischen Grenze deutlich von dem Bewohner der mittleren Loire oder dem Pariser. Und schließlich ist auch in Paris nicht alles so bübsch musterhaft und einheitlich, wie man gewöhnlich fagt, und wie die bewundernden ahnungslosen fremden leicht glauben und willig nachbeten. auch wo sie es anders bören könnten.

Eilen wir daher der natürlichen Entwicklung in unserem Kande nicht künstlich voraus, sondern lassen diese allein wirken, zumal da wir ja auch andere Aufgaben zu bewältigen haben! Die Einheit wird schon allmählich von selbst kommen, und schließlich vielleicht doch etwas anders aussehen, als wir uns geträumt haben, und anders, als wir sie haben modeln wollen. So sparen wir uns am Ende gar noch viele verslorene Mühe.

Einführung in die Pädagogik. Don Prof. Dr. E. Dürr. 8. XII. u. 276 S. Geh. 3.80 M., in Originalleinenb. 4.40 M. Das Wesen und die Ansgabe des Erziehungswerkes werden unter Anwendung der Methoden der Wertwissenschaft und der Psychologie bestimmt und gezeigt, auf welchen Fundamenten eine wissenschaftliche Pädagogik aufzubauen ist.

Experimentelle Didaktik, ihre Grundlegung mit besonderer Rücksicht auf Muskelsinn, Wille und Cat von Dr. W. A. Lay. I. Allgemeiner Ceil. 2. Aufl. 630 S. Geh. 9 M., geb. 10 M.

"Dazu kommt ein hervorragendes Geschick, in leichtfaßlicher, populärer Weise schwierige Dinge darzustellen, und die pådagogische Meisterschaft, die Kernpunkte der Erörterungen treffend zu formulieren." pabagogsische Zeltung 1905, 2xr. 5.

Politische Bildung, ihr Wesen und ihre Bedeutung Eine Grundfrage unseres öffentlichen Lebens. Von Dr. P. Rühlmann. Herrn Stadtschulrat Dr. Kerschensteiner gewidmet. VIII u. 158 S. gr. 8. Geh. ca. 2.60 M.

Eine zusammenfassende Würdigung dieser zurzeit leidenschaftlich erörterten frage unter besonderer Berücksichtigung des Erziehungswesens.

Methodisches Handbuch zu Sprachübungen. Von Dr. A. Michel und Dr. G. Stephan, Schulinspektoren. 4. Ausl. gr. 8. 165 S. Geh. 2 M., geb. 2.40 M.

"Es darf jedem Cehrer des Deutschen mit einem Aimm und lies! in die Hand gegeben werden." Geh. Aeg.-Rat Dr. Jos. Buschmann.

Führer durch den Rechtschreibunterricht, gegründet auf psychologische Versuche und verbunden mit einer Uritik des ersten Sach- und Sprachunterrichts, von Dr. W. A. Cay. 3. vermehrte Auflage. 245 S. Geh. M. 3.60, geb. M. 4.50.

"Solche Studien find mehr wert als alle theoretischen Studien zusammen." Univ. Prof. Dr. Forel in Farica.

Anleitung zur Aufsatzbildung. Cehrplan und Anschauungsbeispiele. Von Schuldirektor Dr. A. Bargmann. gr. 8. 183 S. mit einem Abbildungsanhang. Geh. M. 2.60. In Originalleinenband M. 3.40.

"Der Ceser wird, wenn er dieses Werkhen durchgearbeitet hat, sagen können: So, jetzt weiß ich, wie ich's machen muß, wenn ich die Kinder zum Mitteilen von geordneten Gedankenketten bringen will. Deshalb ist dieses anregende Buch allen Kollegen zum eingehenden Studium dringend zu empfehlen."

M. Badische Schulzeitung. 21. Dez. 1907.



### Derlag von Quelle & Mever in Leipzia



# Wissenschaft und Bilduna

Einzeldarstellungen aus allen Bebieten des Wissens

**Beheftet** i Mark

Im Umfange von 124 bis 196 Seiten.

Berausgegeben

von Privat-Dozent Dr. Paul Berre.

Orig. Bd. 1.25 Mark

Die Sammlung bringt aus der Feder unserer berufensten Belchrten in anregender Darftellung und fystematischer Dollftandigkeit die Ergebnisse wissenschaftlicher forschung aus allen Wissensgebieten.

Sie will den Leser schnell und mühelos, ohne fachkenntuisse vorauszusetzen, in das Derständnis aktueller, wissenschaftlicher Fragen einführen, ihn in ständiger fühlung mit den fortschritten der Wissenschaft halten und ihm so ermöglichen, seinen Bildungsfreis zu erweitern, vorhandene Kenntnisse zu vertiefen, sowie neue Unregungen für die berufliche Catigfeit gu gewinnen.

Die Sammlung "Wissenschaft und Bildung" will nicht nur dem Kaien eine belehrende und unterhaltende Kefture, dem fachmann eine bequeme Zusammenfassung, sondern auch dem Ge-lehrten ein geeignetes Orientierungsmittel sein, der gern zu einer gemeinverständlichen Darftellung greift, um fich in Kurze über ein feiner forschung ferner liegendes Bebiet gu unterrichten.

#### Uus Urteilen:

"Die Aus ftattung der Sammlung ift einfach und vornehm. Ich hebe den guten und flaren Druck hervor. In gediegenem fauberen Ceineneinband stellt die Sammlung bei dem mäßigen Preis eine durchaus empfehlenswerte Volksausgabe dar." W. E. Gomoll. Die Hilfe, 17. Avvember 1907.

Bei Unlage dieses weitumfassenden Werkes haben Verleger und Berausgeber damit einen fehr großen Wurf getan, daß es ihnen gelungen ift, zumeift erfte akadem ifche Kräfte zu Mitarbeitern zu gewinnen."

Strafburger Doft 1907.

"Ich rate jedem, der fich für die betreffenden Gebiete der Laturwiffenschaft interessiert, und nach einem leichtverständlichen, aber zugleich wiffenschaftlich egatten Einführungswert such, zur Unschaffung dieser Bandchen. Ich wüßte teine besseren berte zu jolden Zwede zu nennen."
K. Blätter f. Aquarien. u. Cerrartentunde, heft 29, 19. Jahrg.

H. C. Tagliche Aundschau. Mr. 40.

"Der Kreis derer alfo, die als Benuger diefer Sammlung in Betracht tommen, ift unbegrengt; er umfaßt jeben, ber für eigenes Urteilen fiber ihm bisher unbefannte ober wenig geläufige fragen eine fichere Brundlage gewinnen und zu reiferer Ertenntnis durchdringen will."



Magareth. Mus Cohr, Dolfsleben im Cande der Bibel.

### Religion

David und sein Zeitalter. Von Prof. Dr. 3. Baentsch. 8°. 176 S. Geheftet Mark I.— In Originalleinenband Mark 1.25 "Das Buch ist ein wohlgelungener Versuch, die Gestalt des Königs David vor den Angen des modernen Menschen wieder ausseben zu lassen .... Allen freunden kulturgeschicklicher und religionsgeschicktlicher Betrachtungen sei es bestens empschlen. Es eignet sich außer zum Selbstudium auch zum Vorlesen in Haus und Vereinen."

Nirchliches Wochenblatt. Ar. 46. 11. Jahrgang. Die babylonische Geisteskultur. Von Prof. Dr. H. Windler (vergl. Geschichte).

Die Poesie des Alten Testaments. Don Prof. Dr. E. König. 8°. 164 S. Geh. 2Nf. 1.— In Originalibd. 2Nf. 1.25 "Der Verfasser ist in den Grift des 21. T. wie wenige eingedrungen. Rhythmus und Strophenban schildert er zuerst, charakterisiert sodann die alttestamentliche Poesie nach Inhalt und Geist, gruppiert sie nach den Seelentätigkeiten, denen sie ihre Entstehung verdankt, analysiert die epischen, didaktischen, syrischen und dramatischen Dichtungen des 21. T. und führt in die Volksieele des Judentums ein."

Bomiletische Zeinstrift "Dienet einander." 1902.

Volksleben im Lande der Bibel. Von Prof. Dr. Ul. Cöhr. 8°. 138 Seiten mit zahlreichen Städte und Candschaftsbildern. Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Ulark 1.25

"... Verfasser gibt auf Grund eigener Reisen und genaner Kenntnis der Literatur eine Charakteristik von Land und Leuten, schildert das häusliche Leben, die Stellung und das Leben des Weibes, das Landleben, das Geschäftsleben, das geistige Leben, und schließt mit einem Gang durch das moderne Jerusalem. Überall zieht er die Berichte der Bibel vergleichend heran, untersucht, was noch von alten Sitten erhalten ist und verfolgt die seisherige Entwicklung . . . Wer die Eigenart und Bedeutung des heiligen Landes kennen lernen will, wird gern zu diesem empfehlenswerten, flott geschriebenen Bücklein greifen."

(Ev. Bemeindebote. 5. 3g.)

Christus. Von Prof. Dr. G. Holhmann. 8°. 152 Seiten. Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

"Mit einer wunderbaren Auhe, Klarheit und Überzeugungsfraft faßt B. die Stücke zu einem abgerundeten, einheitlichen Bilde zusammen, die für die Jesusforschung bedeutsam waren und als ihr Reinertrag bezeichnet werden können."

K. Roch. (C. Bl. 3. ob. 31g. 07.)

Uns dem Inhalt: Das Christentum in der Geschichte. — Volk und Heimat Jesu. — Quellen des Lebens Jesu. — Glaubwürdigkeit der drei ersten Evangelisten. — Geschichte Jesu. — Das Evangelium Jesu. — Der Sünderheiland. — Die Glaubenstatsachen des Lebens Jesu. — Erlöser, Versöhner, Messias.

Das Christentum. fünf Vorträge von Prof. Dr. C. Cornill, Prof. Dr. E. von Dobschütz, Prof. Dr. W. Herrmann, Prof. Dr. W. Staerk, Geheimrat Prof. Dr. E. Troelsch. 1685. Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

Mit dem Glauben an einen unvergänglichen Inhalt des Christentums, aber in fritisch-historischer Darstellung wird in diesen 5 bedeutungsvollen Studien Entstehung und Wesen des Christentums geschildert.

Inhalt: Israelitische Volksreligion und die Propheten. Griechentum und Christentum. Judentum und Hellenismus, Luther und die moderne Welt. Die religiöse frage der Gegenwart.

Die evangelische Kirche und ihre Aufgaben. Von Prof. Dr. f. Niebergall. 160 S. Geh. M. 1.—. In Origh. M. 1.25.

Es find die Grundfragen unseres firchlichen Lebens, die hier von berufener Seite in strenger Objektivität behandelt werden. Die einzelnen Kapitel enthalten:

I. Die "auswärtige" Politif ber Kirche. Die außere Mijston. Die römische Kirche. Die anderen evangelischen Kirchen. Kirche, Staat und Bolfstum, Kirche und Kultur, II. Die "innere" Politit ber Kirche. III. Das Jbeal der Ichendigen Gemeinde. IV. Das gottesdienstliche Ceben. V. Der Religionsuntericht. VI. Der Pfarter.



Schleiermacher, Buchichmud von Bruno Beroug. Aus: Unfere religiofen Erzieher.

### Philosophie und Pädagogif

Die Weltanschauungen der Gegenwart in Gegensatz und Ausgleich. Von Prof. Dr. C. Wenzig. 8°. 158 Seiten. Geheftet Mark 1.— In Originalseinenband Mark 1.25

"Ein vortreffliches inhaltreiches Büchlein, mit wissenschaftlichen philosophischer Strenge geschrieben, das infolge seiner leichtverständlichen Darstellungsweise von einem größeren Publikum mit Erfolg gelesen werden kann. Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, die Entwicklung der verschiedenen Weltanschauungen historischeristigt zu beleuchten und zu zeigen, wie die Gegensätze in ihnen durch falsche Anwendung an sich richtiger Prinzipien entstanden sind."

3. Köbler. Urchiv f. b. gef. Pfychologie. Bd. XI. 2.

## Einführung in die Älthetik der Gegenwart. Bon Prof. Dr. E. Meumann. 80. 154 Seiten.

Prof. Dr. E. Meumann. 8°. 104 Seiten.

Geheftet Mark I.— In Originalleinenband Mark 1.25

"Deshalb wird man eine so klar geschriebene kurze Zusammenkassung aller äfthetischen Bestrebungen unserer Zeit mit lebhafter Freude begrüßen müssen. Die gesamte einschlägige Literatur wird vom Verkasser beherrscht. Man merkt es seiner elegant geschriebenen Darstellung an, wie sie aus dem Vollen schöpft. Gerade für den, der in die behandelten Probleme tiefer eindringen will, wird Meumanns Werken ein unentbehrlicher Führer sein."

Straßburger poft, 6. Dez. 1907.

"Es werden darin die Kommunichten der Aftethik und ihrer Methoden, nach denen sie bet dargelegt. Jeder, der sich mit diese Kau dem vorliegenden wie Meumann kann nicht ibergan

Einführung in die Plychologie. Don Prof. Dr. H. Dyroff 160 S. Geh. Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

Ein wirtlich elementar gehaltener, großzügiger Überblich über die wichtigften Erscheinungen des Seelenlebens (Sinn, Dorftellungen, Cräume Phantasie, Gedächtnis, Gefühl, Denken und Sprechen, Wille und Aufmerkfanikeit 2c.) und eine Ginführung in die tiefer liegenden Probleme der Pfychologie, ihre Aufgaben und Richtungen.

Charakterbildung. Don Privatdozent Dr. Th. Elsenhans. 8°. 1605. Beheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

Don der großen Bedeutung der Charafterbildung für unsere Zeit ausgehend erläutert der Derfasser zunächst auf Grund eines geschicht-lichen Rückblickes das Wesen des Charakters in seinen verschiedenen Beziehungen, schildert sodann feine Entstehung, wobei auch der angeborene Charakter eingehende Behandlung erfährt, und bespricht zuletzt in dem Abschnitt "Die Erziehung des Charafters" die Art, wie die Erziehung im Dienste der Charafterbildung ihre Aufgabe zu erfüllen hat.

Die moderne Erziehung in ihren praktischen Tendenzen. Don Direktor Dr. 21. Pabst. 80. 150 S. mit zahlr. Abbildungen. Beheftet Mark 1 .-In Originalleinenband Mark 1.25

Die zeitgemäßesten Fragen unseres Erzichungswesens werden in diesem Bandchen behandelt. Insbesondere hat Derfasser die Einrichtungen des Auslandes (Engl., Amerika, Schweden 2c.) jum Dergleich herangezogen.

Aus dem Inhalt: Anfänge, Biele, Macht und Brengen der Erziehung. — Zögling und Erzieher. - Spiel und Beschäftigung. Kindergarten. — Die Schule. — Zeichnen, Bandarbeiten 2c. — Erweiterung der Aufgabe der Schule. — Arbeitsichule. Arbeitsmaterial der Schule und Bilfsichule. — Schule und Leben.

Kousseau. Don Prof E. Beiger. 8º. 1605. mit einem Porträt. Beh. M. 1.— In Originalb. M. 1.25

"Das kleine Büchlein hat einen reichen Inhalt. Es zeichnet uns den ehemaligen frangofen, von dem cin so großartiger Einstuß ausgegangen ift, furz und treffend, so daß wir das Buch allen Lehrern angelegentlich empfehlen fonnen.

B. O. Oreuf. Cehrerzeitung. 1908. 270. 5.



Jean Jacques Rouffeau. Mus Beiger.

Sprache, Literatur, Kunft | CONCONCE



Schiller und Goethe, Buchichmud von Bruno Beroug. Mus: Unfere religiofen Erzieher.

### Sprache • Literatur • Kunst

Unser Deutsch. Einführung in die Muttersprache. Von Beh. Rat Professor friedrich Kluge. ۱8°. Beheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

"In jedem der zehn Effays erkennen wir den hervorragenden Gelehrten, der hoch über der Sache fteht, der überall aus dem vollen schöpft und mit vollendeter Darftellungsfunft die Ergebniffe ernfter wissenschaftlicher Forschung in einer form bietet, die jedem Gebildeten die Ceftüre des Buches zu einer Quelle des Genusses macht." Sudw. Schulbl. Ar. 2, 1907.

Inhalt: 1. Das Christentum und die deutsche Sprache. — 2. Sprach. reinheit und Sprachreinigung. - 3. Die Grenzen der Sprachreinheit. — 4. Die Entstehung unserer Schriftsprache. — 5. Standes. und Berufs. fprachen. - 6. Beheimfprachen. - 7. Studentensprache. - 8. Seemannssprache. — 9. Weidmannssprache. — 10. Ein Reichsamt für dentiche Sprachwiffenschaft.

Lautlehre. Von Prof. Dr. Sütterlin. 1925. mit zahlr. 2166. In Originalleinenband Mark 1.25 Beheftet Mark 1 .-

Inhalt: Wege und Mittel der Cantwissenschaft, Sprachwerkzeuge, Bildung der Sprachlaute, Cantbegriffe, Silben, Aussprache, Schreibung. Bühnen., Befangs., Umgangsfprache.

Ein Grundrig für alle Sprach und Gefangslehrer, Schauspieler, Studierende der Sprachwissenschaft, Djychologen und Physiologen. Un.

entbehrlich für jeden Cebrer.

Der Sagenkreis der Nibelungen. Don Prof. Dr. G. Hol3. 80. 132 S. Geheftet Mark I.— In Originalleinenband Mark 1.25

Derfasser behandelt die über die ganze germanische Welt des Mittelalters, besonders über Deutschland und Skandinavien verbreiteten, vielbesungenen Erzählungen von Siegfrieds Heldentum und Cod, sowie von dem ruhmreichen Untergange des Burgundenvolkes durch die Hunnen. Entstehung und Weiterbildung der Sage werden geschildert, ein Einblick in die Quellen gewährt und die nordische wie germanische Überlieferung auf form und Juhalt untersucht.

"Es ist ein Genuß, die beweisfrästigen und scharffinnigen Ausführungen zu lesen." m. M. Sau. Schul-Mujeum, 4. Ja. Ar. 6.

**Lessing.** Von Geheimrat Prof. Dr. Werner. 160 Seiten. Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

Seuchtend tritt uns Sessings bahnbrechende Catigkeit auf literarischem, kunstlerischem und religiösem Gebiete in diesem feinsinnigen literarischen Porträt entgegen, das aus der zeder eines unserer besten Kenner stammt und in lebensvoller Darstellung weiteste Kreise mit Sessings Werken und Wirken vertraut zu machen sich bemüht.

**Heinrich von Kleist.** Von Prof. Dr. H. Boetteken. 8º. 1525. Mit einem Porträt des Dichters. Geh. Mark 1.— Geb. Mark 1.25

"Verfasser gehört seit langem zu den besten Kennern unseres großen Dichters . . . . Die in jeder Hinsicht von tiefem psychologischen Verständnis und feinem ästhetischen Empfinden getragene Darstellung sei hiermit allen Freunden unserer Literatur auf das wärmste empfohlen."

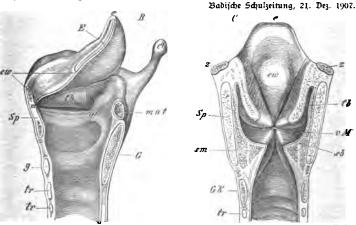

Redte Balfte bes Kehifopfs Aus Sutterlin, Cautlebre. Kehlfopf von rechts nach links.

Grundriß der Musikwissenschaft. von Prof. Dr. phil. et. mus. Hugo Riemann. 80. 160 Seiten.

Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25 Ein phänomenales Büchlein — auf 160 Seiten eine zusammenfassende, in bewunderungswürdiger Übersichtlichkeit aufgerollte Darstellung der gesamten Musikwissenschaft, eine Enzyklopädie von nie dagewesener Konzentration eines ungeheuren Stoss und Ideengebietes! Der berühmte Leipziger Musikgelehrte behandelt in dieser seiner erstaunlichen Arbeit den ganzen Komplex von Wissenschaften, die dienend oder selbsständig in ihrem Jusammenschluß die moderne Musikwissenschaft bilden Ikeiden, Musiker wie Musikfreund, kann Riemanns Grundriß der Musikwissenschaft als ein Zuch von starkem Bildungswert nicht warm genug empfohlen werden.

Beethoven. Von Prof. Dr. Herm. Freih, von der Pfordten. 8°. 151 S. Mit einem Porträt des Künstlers von Prof. Stuck. Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

"Einen Wegweiser zu Beethovens künstlerischer und menschlicher Größe, möchten wir diese kötliche kleine Werk nennen. Es ist von einem geschrieben, dem es ernst ift mit der Kunst und der es verstanden, Beethovens titanische Größe zu würdigen. Der Ceser sindet hier nicht nur eine trefsliche Charakteristik dieser gewaltigen Persönlichkeit, sowie eine kurze Erzählung seines Lebens, sondern vor allem eine wertvolle Einführung in seine Werke."

Die Instrumentalmusst, 27r. 10, 8. Jahrg.

Mozart. Don Prof. Dr. Herm. Freih, von der Pfordten. 8°. Mit einem Porträt des Künstlers von Doris Stock. Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1,25

Sanz ähnliche Aufgaben wie in dem Beethovenbuche hat sich der Verf. hier gestellt. Neben einer kurzen Schilderung von Mozarts schick-salsreichem Leben findet der Leser hier eine Einführung in dessen größte Werke. Stets ist die Darstellung durchdrungen von dem Streben, Mozart nicht als Klassifter bewundern zu lehren, sondern ihn als Künstler und Mensch uns möglichst nahe zu bringen.

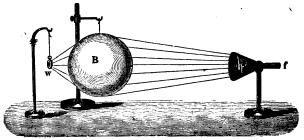

Replegion und Brechung bes Schalles. Mus Starte, Phyfitalifche Mufiflebre.



Bismard, Buchichniud von Bruno Béroug. Uns: Unfere religiöfen Ergieher.

## Volkswirtschaft und Bürgerkunde

Volkswirtschaft und Staat. Don Prof. Dr. C. Kindermann. 8º. 128 S. Geh. M. I.— Originalleinenbd. M. 1.25

Die theoretische und praktische Behandlung dieser Wechselwirkung gehört zu einem der wichtigsten Gebiete der allgemeinen Bildung; denn wir müssen stellung nehmen, sei es von Berufswegen oder zwecks Ausübung der bürgerlichen Psichten, in Parlament und Partei sowie sonst in der Offentlichkeit. — "Welches ist die Stellung des Staates zur Dolkswirtschaft im Cause der Jahrhunderte? Wie arbeitet die Dolkswirtschaft mit an staatlichen Tielen im allgemeinen und speziell im Etatswesen. Welches ist anderseits die Mitwirkung des Staates an der volkswirtschaftlichen Tätigkeit entweder direkt durch Eigenproduktion oder indirekt im Wege allgemeinen Ordnens und Psiegens, sowie durch förderung der einzelnen Stände." Diese fülle von Fragen wird hier in knappen, großen Jügen von einem einheitlichen Gesichtspunkte aus behandelt.

Politik. Von Prof. Dr. fr. Stier-Somlo. 80. 170 Seiten. Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

Wesen und Zweck, Rechtsertigung und typischer Wandlungsprozes des Staates, seine natürlichen und sittlichen Grundlagen mit Hinblick auf geographische Lage, familie, Che, frauenfrage und Völkerkunde. Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt mit ihrem reichen Juhalt, Staatsformen und Staatsverfassungen werden geprüft und gewertet.

"Eine fundgrube von unentbehrlichen, allgemein politischen Kenntnissen, die dadurch an Wert gewinnen, daß alle seine Darlegungen ebenso leichtverständlich gefaßt sind, wie sie wissenschaftlich tief begründet sind!"
Regierungsrat Professor Dr. U. Cop. Preuß. Verwaltungsbl. 3g. 28 Ar. 41.

Grundriß der Musikwissenschaft. Don Prof. Dr. phil. et. mus. Hugo Riemann. 80. 160 Seiten.

In Originalleinenband Mark 1.25 Beheftet Mart 1 .-Ein phanomenales Buchlein — auf 160 Seiten eine gusammenfaffende, in bewunderungswurdiger Überfichtlichkeit aufgerollte Darftellung der gesamten Musikwissenschaft, eine Enzyklopadie von nie dagewesener Konzentration eines ungeheuren Stoff und Ideengebietes! Der berühmte Ceipziger Musikgelehrte behandelt in dieser seiner erstaunlichen Urbeit den gangen Komplez von Wiffenschaften, die dienend oder felbstftandig in ihrem Zusammenschluß die moderne Musikwissenschaft bilden Beiden, Musiker wie Musikfreund, kann Riemanns Grundrig der Musikwiffenschaft als ein Buch von ftarkem Bildungswert nicht warm genng empfohlen werden. Bamburger Nachrichten, Mr. 30, 1908.

Beethoven. Don Prof. Dr. Herm. Freih. von der Pfordten. 80. 151 S. Mit einem Porträt des Künstlers von Prof. Stuck. In Originalleinenband Mark 1.25 Beheftet Mark 1.—

"Einen Wegweiser zu Beethovens fünftlerifder und menschlicher Große, möchten wir diefes toftliche fleine Wert nennen. Es ift von einem geschrieben, dem es ernft ift mit der Kunft und der es verftanden, Beethovens titanische Broge zu wurdigen. Der Leser findet hier nicht nur eine treffliche Charafteriftit diefer gewaltigen Perfonlichkeit, sowie eine furze Erzählung seines Lebens, sondern vor allem eine wertvolle Ginführung in feine Werke." Die Instrumentalmufit, 27r. 10, 8. 3ahrg.

**Wozart.** Don Prof. Dr. Herm. Freih. von der Pfordten. Mit einem Porträt des Künstlers von Doris Stock. In Originalleinenband Mark 1.25 Bebeftet Mart 1.-

Bang ahnliche Aufgaben wie in dem Brethovenbuche hat fich der Derf. hier gestellt. Aeben einer kurzen Schilderung von Mogarts ichickfalsreichem Leben findet der Lefer hier eine Ginführung in deffen größte Stets ift die Darftellung durchdrungen von dem Streben, Mozart nicht als Klassifer bewundern zu lehren, sondern ihn als Künstler und Mensch uns möglichst nahe zu bringen.

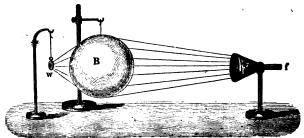

Reflegion und Bredjung des Schalles. Mus Starte, Phyfitalifche Mufiflebre.

ıs Jn )en her mes reng ligen gungs. lauterer es Geblemen. 117. 1.25 thang der zufälligen me sich zu anderen zu diesem Jezember 1941

Volfswi-

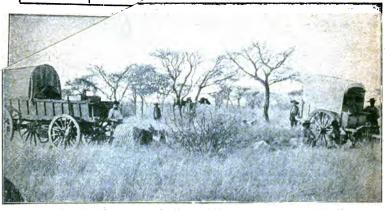

Lagerplay Gam: Bams. Deutsch: Sudwest-Ufrita. Uns Paffarge, Sudafrita.

Unsere Kolonien. Pon Wirkl. Legationsrat Dr. H. Schnee, Vortragender Rat im Kolonialamt. 196 Seiten.

Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

Durch langjährigen Aufenthalt in unseren Kolonien und vermöge seiner leitenden Stellung im Kolonialamt ist der Verfasser besonders zur Abfassung einer allseitigen Darstellung in wirtschaftlicher, ethnographischer und verwaltungstechnischer hinsicht berufen. Der erste allgemeine Teil gibt einen Abris der Geschichte der Erwerbungen sowie einen Überblick über Cand und Cente, die wirtschaftliche Entwicklung unserer Kolonien, ihre Bedeutung für die Volkswirtschaft, über Verwaltung und Rechtsprechung sowie die Tätigkeit der Missionen. Der zweite Teil behandelt die einzelnen Kolonien in erster Linie vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt und stützt sich auf zuverläßliches, amtliches Material über den gegenwärtigen Stand der Besiedlung und Plantagenwirtschaft, des Bergbanes, des Handels, der Eingeborenenproduktion, des Sienbahnbanes, der Finanzen und der Verwaltungsorganisation des Schutzgebietes.

Die Deutsche Reichsverfassung. Von Geh. Aat Prof. Dr. Ph. Jorn. 80. 124 S. Geh. M. J.— In Origb. M. 1.25

"Die vorliegende gemeinverständliche Schrift des hervorragenden Bonner Rechtsgelehrten macht den Lefer in leichtfaßlicher klarer und prägnanter Darstellung mit dem Wesen der deutschen Reichsverfassung bekannt... Als willsommene Beigabe ist dem sehr zu empfehlenden, vom Verlage vorzüglich ausgestatteten und preiswerten Schriftchen ein kurzer Überblick über die Literatur des Reichsstaatsrechts angegliedert."

Volkswirtschaf.

Unsere Gerichte und ihre Reform.

"Ein prächtiges Büchlein, das Weien und Ungstichtserichte gemeinverständlich darstellt und zu den Reformfragelichterefflicher, überzeugender und sachlicher Weise Stellung ninn. daß ich es im Interesse des Unsehens und deren Organe gerne jedem Deutschen in die Hand geben möchte."

Das Recht. Ar. 11. 1908.

Die moderne Großstadt und ihre sozialen Probleme. Don Privatdozent Dr. A. Weber. 8°. 154 Seiten. Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

"Das vorliegende Büchlein erweist sich als klar und fesselnd geschriebener Kührer durch die Großstadtprobleme. Der Verfasser führt den Leser durch das familienseben und die Wohnungen der Großstadt, bespricht die Urbeitslosigkeit und Großstadtarmut und schildert die Unfgaben, die auf dem Gebiete der Volksbildung und Volksgeselligkeit noch zu lösen sind. Die Darstellung ist streng objektiv. Licht und Schatten sind gerrecht verteilt."

Dr. J. Moses-Mannhein.

Seitschrift f. Schulgesundheitspflege. Ir. 5. 1908.

Der Mittelstand und seine wirtschaftliche Cage. Von Syndikus Dr. J. Wernicke. 8°. 160 Seiten. Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

Die politische und wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands in den letzten Jahrzehnten hat uns immer klarer erkennen lassen, von wie hoher Bedentung für das Staatswohl die Erhaltung und Neubildung eines gesunden Mittelstandes ist. In diesem Bändchen werden nun streng sachlich alle jene fragen erörtert, die zum Derständnis dieses wichtigen und interessanten Orobsems erforderlich sind.

In halt: I. Die Lage des Mittelftandes. II. Mittelftandspolitik: Mittelftandsforderungen. Der Kanipf gegen die Warenhaufer und Konsumvereine. Befähigungsnachweis und Funftwesen. Das Submissionswesen. Fabrik und handwerk. Unlauterer Wettbewerb. III. Die Mittel der Selbishisse; hortblungswesen. Gewerbliches Genossenschaftswesen. Rabatt. und Sparvereine.

Die Frauenbewegung in ihren modernen Problemen. Don Helene Cange. 8°. 150 S. Geh. M. 1.— Geb. M. 1.25

"Wer sich klar werden will über den organischen Fusammenhang der modernen frauenbestrebungen, über die man so leicht, je nach zufälligen Erfahrungen, hier zustimmend, dort verdammend, urteilt, ohne sich zu vergegenwärtigen, daß eine die andere voraussetzt, eine mit der anderen in den gleichen letzten Ursachen zusammensließt... der greife zu diesem inhaltsreichen, trefslich geschriebenen Buche."

Elifabeth Bnaud: Kuhne. Soziale Kultur. Dezember 1907.

chte und Geographie

0913360



Siegel des Königs Sargon I. Mus Windler, Die babylonifche Geiftestultur.

### Beschichte und Beographie-

Grundzüge der Deutschen Altertumskunde. Von Prof. Dr. H. v. fischer. 80. 1605. Geh. M. J.— In Origbo. 1.25

Zum ersten Mal wird hier von berufener Seite die Kultur der Deutschen Dorzeit auf archäologisch ethnographischer Grundlage und im Zusammenhang mit der europäischen von den ältesten Zeiten bis zum Ausgange des Mittelalters geschildert.

Inhalt: Ouellen. Cand und Ceute. Unfiedlung, Saus und Gerate, Kleidung und Körperpflege. Kulturpflanzen und Haustiere. Effen und Crinten. Offentliche Derbaltnife. Samilie. Gewerbe und handel. Unterhaltung und Beluftigung. Gotterglaube und Gottesdienft. Feitrechnung. Kriegswefen und Bewaffnung.

Die babylonische Geilteskultur in ihren Beziehungen zur Kulturentwicklung d. Menschheit. Von Prof. Dr. H. Winckler. 8°. 156 Seiten. Geheftet Mark 1.— Gebunden Mark 1.25

"Das kleine Werk behandelt die Fülle von Material, wie wir es nunmehr zur altorientalischen Weltanschauungslehre besitzen, in übersichtlicher und zugleich fesselnder Weise; es wird jedem Ceser, der sich für diese Fragen zu interessieren begonnen hat, ungemein nützlich werden." C. N. Nordbeutsche allgem. Zeitung. Nr. 287. 1908.

Mohammed und die Seinen. Don Prof. Dr. H. Redendorf. 8°. 158 S. Geh. Mf. 1.— In Originalleinenbd. Mf. 1.25

"Unter den in jüngster Zeit sich mit erfreulichem Fortschritte mehrenden Darstellungen der islamischen Anfänge für weitere Kreise nimmt dieses Buch eine ganz hervorragende und besondere Stelle ein. Es ist ein Dersuch, die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und individuellen Grundlagen des beginnenden Islam zusammenhängend zu verdentlichen. In sließender Darstellung, die die Cektüre des Buches zu einem wirklichen Genusse gestaltet, werden hier die Berichte der verschiedenen islamischen Quellen zum ersten Mal in gedrängter, aber durchaus erschöpsender Weise zu einem farbenreichen Bilde geformt."

R. Gezer. Wiener Zeitschrift f. d. Kunde d. Morgenlandes Bb. XXI.

Eiszeit und Urgeschichte des Menschen. Von Prof. Dr. J. Pohlig. 8°. 149 Seiten mit zahlr. Abbildungen. Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

"Ein Bild der prahistorischen Eiszeit stellt der Verfasser vor unserem Beiste auf, wie es kurzer und einleuchtender dem Laien wohl selten geboten wurde . . . Einfach im Stil und doch auregend genug, um selbst Menschen, die sich auf diesem Gebiete der Wissenschaft fremd und unbehaglich fühlen, fesseln zu können "

R. M. Schule u. Baus. 16. Jahrg. 14. B.



Selsboden mit Gletichermarten. Mus Pohlig, Eiszeit und Urgeschichte des Menschen.

Die Polarvölker. Von Dr. H. Byhan, Abteilungsvorstand am Museum für Völkerkunde, Hamburg. 8°. 160 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Geh. M. 1.— Originallbd. NI. 1.25

Inmitten einer eigenen Welt haben sich bei den zirkumpolaren Dölkern jahrtausende alte gesellschaftliche Anschauungen und Gebräuche erhalten, die uns der Versasser hier auf Grund langjähriger Forschung und eigener Anschauung erzählt. Wir lernen die natürlichen Cebensbedingungen dieser Vollker kennen, ihre soziale Stellung, Sitten und Gebränche, religissen Vorsellungen, rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, Werkzeuge und Wassen, Schmuck und Kleidung, Wohnung und Verkeprsmittel nsw.



Gurgl gegen die Ogtaler ferner. 2lus Madaced, Die Allpen.

Die Alpen. Von Privatdozent Dr. f. 211achaček. 8°. 146 S. mit zahlreichen Profilen und typischen Candschaftsbildern. Gelzeftet 211ark 1.— In Originalleinenband 211ark 1.25

"Es war keine geringe Aufgabe, den gewaltigen Stoff auf 146 Seiten zusammenzudrängen, aber der Derkasser hat sie glücklich gelöst. — Die Darstellung ist sachlich und wissenschaftlich und doch verständlich, die Sprache knapp und schlicht, doch entbehrt sie, namentlich bei der Schilderung landwirtschaftlicher Schönheiten, nicht die innere Wärme. Ein Meisterstück gedrängter, rannsparender Gliederung ist die überssichtliche Copographie der Alpen."

Bermann Ludwig. Frankfurter Zeitung. 27r. 354. 1907.

### Naturwissenschaften • Technik Besundheitslehre

Das Schmarotzertum im Tierreich und seine Bedeutung für die Artbildung. Von Orof. Dr. E. von Graff. 8°. 136 S. mit 24 Tegtsig. Geh. Mark 1.— In Originalleinenbd. Mark 1.25

"Der schon vielsach behandelte Stoff findet hier von einem Meister wissenschaftlicher forschung eine ausgezeichnete klare Darstellung, wobei besonders die allgemeinen fragen, soweit es der beschränkte Umfana gestattet, eingehend berücksichtigt werden."

Prof. Dr. A. Beffe (Cübingen). Monatsheft f. d. nat. Unterricht 1908. Ur. 6.

Befruchtung und Vererbung im Pflangenreiche.

Don Prof. Dr. Giesenhagen. 8°. 136 S. mit 31 Abbildungen, Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

"Twei prächtige kleine Bandchen (Giesenhagen und Graff), für deren Gute schon die Namen der beiden Antoren, bewährte Sachgelchrte, burgen . . . Ich wußte keine besseren Werke zu solchen Twecken zu nennen."

K. Blätter für Aquarien, und Cerrarienkunde.

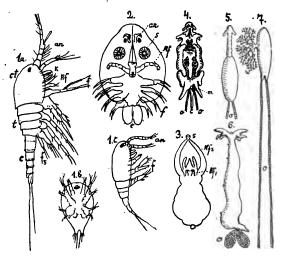

Budeifüger. Mus Braff, Schmarogertum.

Die Bakterien und ihre Bedeutung im praktischen Leben. Von Privatdoz. Dr. H. Miehe. 8°. 146 S. mit zahlt. Ubb. Geb. M. 1.— In Originalleinenband M. 1.25

Ihre formen, Cebens, und Ernährungsweise werden eingehend behandelt und in ihrer Bedeutung für den Menschen betrachtet, sowohl als Helfer in der Natur und in der Industrie, wie als feinde durch Verderben der Nahrungsmittel, Krankheitserreger usw. Ein Schlufkapitel zeigt die Mittel ihrer Bekämpfung.

"Eine fehr geschickte kurze Zusammenstellung, die allen, welche sich rafch über den gegenwärtigen Stand der Bakteriologie unterrichten wollen, bestens empfohlen werden kann."

Bfterreichische botanische Zeitschrift. Mr. 11. 1907.

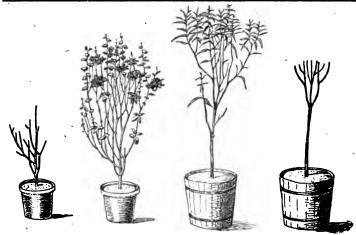

Mus Dannenberg, Pnege ber Simmer- und Baltonpflangen.

Kryptogamen (Algen, Pilze, Flechten und Moose). Don Prof. Dr. Möbius. 1765. Mitzahlr. Abb. Geh. M.1.—Geb. M. 1.25

Zeigt allen Naturfreunden und Sammlern Verbreitung, Lebensgemeinschaften und charakteristische Merkmale der Kryptogamen, die zwar weniger bekannt wie die Blütenpflanzen, biologisch interessanter und lehrreicher sind. Das Werkchen ist berufen das s. Z. so beliebte, heute veraltete Buch von Rogmäßler, flora im Winterkleide zu ersetzen.

Pflege der Zimmer- und Balkonpflanzen. Don Paul Dannenberg, Städt. Garteninspektor. 168 S. Mit zahlr. 216b. Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25 Uns dem Inhalt: Erdarten und Mischungen. Düngung. Begießen. Blumentische, Contöpfe, Pflanzenkübel. Das Blumensenster. Pflanzen für die verschiedenen Jahreszeiten zc. Enthält alles, was der Kaie und Blumenfreund zur Pflege und Erhaltung seiner Pflanzenlieblinge wissen muß.

Das Wetter und sein Einsluß auf das praktische Ceben. Don Prof. Dr. C. Kassner. 8°. 160 Seiten mit zahlr. Abb. u. Karten. Geheftet Mark 1.— In Originalleinenbd. Mark 1.25 Nach einer kurzen Geschichte der Wettervorhersage (der 100 jährige Kalender 2c.), erklärt der Derfasser eingehend die meteorologischen Grundlagen der modernen Wettervorhersage, sowie ihrer Organisation, und legt den Einsuß des Wetters auf Handel, Industrei, Verkehr usw. und auf den Menschen selbst dar.

**693** 



Eine Myzobakterie. Uus Miehe, Bakterien.

**Lebensfragen.** Der Stoffwechsel in der Natur. Von Prof. Dr. f. V. Uhrens. 8°, 159 Seiten mit Abbildungen. Geheftet Mark I.— Gebunden Mark I.25

"Wissenschaftlich und populär zugleich zu schreiben ist eine Kunst, die nicht vielen gegeben ist. Uhrens hat sich als ein Meister auf diesem Gebiete erwiesen. Unch die vorliegende Schrift zeigt die vielen Dorzüge seiner klaren Darstellung und pädagogischen Umsicht. Ohne besondere Kenntnisse vorauszusetzen, behandelt er die chemischen Erscheinungen des Stoffwechsels und beschreibt die Eigenschaften, Bildung und Darstellung unserer Nahrungs- und Genusmittel. Das Buch kann aufs beste empsohlen werden."

Chemifer-Zeitung 1908. 28. Mars.

Ein höchst reichhaltiges Material ift hier in wenigen Kapiteln zusammengedrängt, zeigt sich aber so klar und verständlich dargelegt, wie

das nur zu leisten vermag, wer sein Gebiet auf das Dollkommenste durchdringt und beherrscht. professor Dr. Edmund G. von Lippmann.

Die deutsche Suderinduftrie. Ur. 42. XXXII. Jahrgang.

Der menschliche Organismus und seine Gesunderhaltung. Don Oberstabsarzt und Privatdozent Dr. 21. Menzer. 160 S. mit zahlr. Abbildg. Geheftet 217. I.— In Originallbd. 217. 1,25



Unsere Sinnesorgane und ihre funktionen. Don Privatdozent Dr. med. et phil. Ernst Mangold. 8°. ca. 150 S. mit zahlr. Abb. Geh. Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

Die Sinnesorgane sind die Pforten, durch welche die Angenwelt in unser Bewußtsein einzieht. Sie sind die Werkzeuge unserer Seele. Dies erhellt die Bedeutung des vorliegenden, die Ergebnisse der modernen forschung verratenden, durchaus gemeinverständlichen Buches. Mit einer Würdigung der Sinnesorgane und Darlegung der Beziehungen zwischen Reiz und Empfindung werden im einzelnen eingehend behandelt: Das Schorgan, das Gehörorgan, das Geruchsorgan, das Geschwacksorgan und die Hautsinnesorgane unter besonderer Berücksichtigung der physiologisch-psychologischen Insammenhänge.



Ausführung einer afeptischen Operation. Aus Tillmanns, Die moderne Chirurgie.

Das Nervensystem und die Schädlichkeiten des täglichen Lebens. Von Privatdozent Dr. Schuster. 8°. 136 Seiten mit zahlr. Abb. Geh. M. 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

"Verf. belehrt in diesen sechs Vorträgen vortrefslich über den Ban des Aervensystems, über die Schädlichkeiten, denen es ausgesetzt und gibt beherzigenswerte Winke, es gesund zu erhalten. Don besonderem Interesse sind die Kapitel über die Schäden des Großstadtlebens und über Schule und Erziehung." prager mediz, wochenschrift. 1908. Ar. 16.



Röntgenphotographie. Ein Knopf im oberen Teile der Speiferöhre. 2lus Tillmanns, Moderne Chirurgie.

Die moderne Chirurgie für gebildete Caien. Don Geheimrat Prof. Dr. H. Tillmanns. 8°. 160 S. mit 78 Abb. u. 1 farb. Tafel. Geheftet 217. 1.— In Originalleinenband 217. 1.25

"Ein Ind wie das vorliegende kann der Anerkennung der Arzte wie der Kaien in gleichem Maße sicher sein. Es enthält genau so viel, als ein gebildeter Kaie von dem gegenwärtigen Stand der Chirurgie wissen nuß und soll, und es kann, wenn die darin enthaltenen Kehren auf fruchtbaren Boden fallen, dem Aranken nur Autzen stiften."

Phil. flinische Wochenschrift. 1908. 3. Mai.

Die vulkanischen Gewalten der Erde und ihre Erscheinungen. Don H. Haas, Prof. a. d. Univ. Kiel mit zahlr. Abbildungen. Geheftet Mark I.— In Originalband Mark I.25

Unknüpfend an die vulkanischen Ereignisse und Erdbeben der letzten Jahre werden die Dulkane, die heißen Quellen, die neuesten Cehren über die Gebirgsbildung und die Erdbeben in knapper Darstellung vorgeführt und durch eine Angahl Abbildungen erläutert.

Einführung in die Elektrochemie. Von Prof. Dr. Bermbach. 8°. 140 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Gebeftet Mark 1.— Gebunden Mark 1.25

"Wir freuen uns deshalb, daß ein so wichtiges forschungsgebiet, dem auch die technische Industrie eine reiche Ernte verdankt, im Rahmen einer populär-wissenschaftlichen Sammlung die ihm gebührende Berückssichtigung gefunden hat. Der Derfasser hat es verstanden gemeinverständlich zu schreiben. Don der Sprache der Mathematik wird fast kein Gebrauch gemacht. Um so größeres Gewicht wird darauf gelegt, dem Keser die sundamentalsten Gesetze verständlich zu machen ... die jedem Keser an Hand zahlreicher klarer Figuren einen Überblick und Einblick in die neueren Theorien der Elektrochemie und ihre Unwendungen geben und zu weiteren Studien auregen."

Bentralblatt f. Pharmagie und Chemie. Mr. 25, IV. Jahrgang.



Morfeapparat. Mus hamader, Telegraphie und Celcphonie.

#### Die Elektrizität als Licht- und Kraftquelle. Don Privatdozent Dr. P. Eversszeim. 8º. 123 S. mit zahlr. Abb. Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

"Hente ist das Derwendungsgebiet der Elektrizität ein so außerordentlich ausgedehntes, daß wohl ein jeder mehr oder weniger mit ihr in Berührung kommt. Deshalb kann man es nur dankbar begrüßen, wenn auch dem Caien durch ein so klar geschriebenes Büchlein ein Einblick eröffnet wird und in großen Zügen die Grundbegrisse der Elektrotechnik dargelegt werden. . . Die sorgfältig gezeichneten Abbildungen beleben die Darstellung." Elektrochemische Zeinschrift. Best 7, 1907.

Telegraphie und Telephonie. Von Telegraphendirektor und Dozent f. Hamacher. 8°. 156 S. mit 115 Abbildungen. Geheftet Mark 1.— In Originalleinenband Mark 1.25

Dieser Leitsaden will, ohne fachkenntnisse voranszusetzen, die zum Derständnis und zur Handhabung der wichtigsten technischen Einrichtungen auf dem Gebiete des elektrischen Nachrichtenwesens erforderlichen Kenntnisse vermitteln, insbesondere aber in den Betrieb des Reichstelegraphenund Celephonwesens einführen.

Unsere Kleidung und Wäsche in Herstellung und Handel. Don Direktor B. Brie-Berlin, Prof. Schulz-Krefeld, Dr. Kurt Weinberg-Charlottenb.ca.1605. Geh. M.J.—In Origb. 217.1.25

Eines der interessantesten Gebiete unseres wirtschaftlichen Lebens wird hier von ersten Kennern geschildert. Die anziehende Darstellung führt uns durch die Riesenbetriebe unserer ersten Konfestionssirmen, und zeigt uns Industrie und heimarbeit am Werke, die Ausprüche des modernen Menschen und die Launen der Mode zu befriedigen.

\_\_\_\_\_

# Wertvolle Geschenkwerke

Hus den Cagen Bismarcks. Politische Essays von Otto Gildemeister. Herausgegeben von der literarischen Gesellschaft des Künstlervereins Bremen. Groß 8°. ca. 240 S. mit einem Portrait Gildemeisters. Geheftet ca. Mark 4.— In Originalleinenband ca. Mark 4.80

Ausgezeichnet durch die Gildemeister stets eigene Meisterschaft der Sprace und den Ideenreichtum des Inhalts reiht sich diese Publikation würdig seinen bereits veröffentlichen Essays und Übersehungen an. Die Aussage ahnen den Geist jener großen Zeit, da Bismarck das Deutsche Reich begründete und nach innen ausbaute, und es ist reizvoll zu ihren wie sich die gewaltigen weltgeschichtlichen Begebenheiten in einer so hervorragenden und eigenartigen Personlichkeit wie Gildemeister spiegeln. Als wertvolle Dokumente zur Zeitgeschichte werden deshalb diese Aussage namentlich der jüngeren Generation willsommen sein.

Deutsche Kailergeschichte in der Zeit der Salier und und Staufen. Don Prof. Dr. K. Hampe. 8°. ca. 240 Seiten. In Originalleinenband ca. Mark 5.20

Denn irgendwo, so fehlte in der Geschichte des deutschen Mittelalters bei überreichen Einzelforschungen eine knappe und zugleich lebendige Darstellung. Diese Lücke will das vorliegende Werk ausfüllen, Es führt den Leser auf die Höhe des deutschen Mittelalters in jene Zeiten, die noch heute wie wenig andere die Phantasie zu fesseln vermögen, in die Cage der ersten Salier, des Investiturstreites, Varbarossa und Friedricht II. Unter weitgehender Verücksichtigung der Gesamtentwicklung und der bestimmenden Kulturerscheinungen wird überall ein starker Nachdruck auf das Persönliche gelegt. Für das eigene Studium werden dem Leser stets die wichtigsten Quellen und die nenere Literatur anmerkungsweise mitgeteilt. So wird dieses Vuch allen Leseren und Studierenden ein trener Verater sein, darüber hinaus aber ein Lesebuch für weite Kreise, das geeignet ist in dem heutigen Gegenwartstreiben etwas von dem tiesinnerlichen Auteil wieder zu erwecken, mit dem unsere Däter sich in die vergangene Seit Deutscher Kaiserherrlichseit versenkten.

## Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.

Von Prof. Dr. Paul Darmstaedter. 8%. ca. 190 Seiten. In Originalleinenband ca. Mark 2.80.

Eine Übersicht der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der großen transatlantischen Republik von den ersten Unfängen angelsächsischer Kolonisation bis zur Gegenwart, unter besonderer Berücksichtigung der wichtigsten Probleme auswärtiger und innerer Politik. Tur Erleichterung eingehender Studien ist einem jeden Ubschiedt über die wichtigken Quellen und Darstellungen beigefügt.



Marianhill. Mus Paffarge, Sudafrifa.

Südafrika. Eine Candes, Volks und Wirtschaftskun Prof. Dr. Siegfried Passarge. gr. 8°. 352 Seit über 50 Abbildungen, zahlreichen Profilen und 33 Geschmackvoll brosch. Mk. 7.20 In Originalleinenbd. 2°

"Alles in allem genommen ift Passarges Werk das best blicklich über Südafrika, seine Kandes, Volks, und Wirtsch als Ganzes geschriebene Buch. Es ist ein echt geographisches modernen Sinne."

Mar Friedrichsen, Bern. (Deutsche Citeraturzeitung. Mr. 5, 29. Jahr "Unter Mithilfe der neuesten Zeobachtungen, sowie unter Ognter photographischer Aufnahmen hat der Derfasser ein über auf der Höhe des hentigen Wissens stehendes Gesamtbild afrika zu entrollen verstanden, das sicherlich Anklang sinden w. So ist S. Passarge wie kein anderer lebender wissenschaftliche vorgebildet und befähigt, ein kritisches Gesamtbild dieses and von Jahr zu Jahr wachsender Gebietes zu entwerfen. Da ihm seine ärztlichen Kenntnisse für die scharfe Erfassung authropologischen und ethnographischen Derhältnisse die sich zu zu kanten den Zuch zu kanten zu fatten. . . . . Man greife zu dem Buch

Univ. professor Dr. frit Regel, Würzburg. (frankfurter "Wir durfen Passarges nenes Buch als wahren Sals fundgrube für die neueste Belehrung übrtrachten." Hamburger Fremdenblatt,

wohl niemand ohne Befriedigung aus der Ban

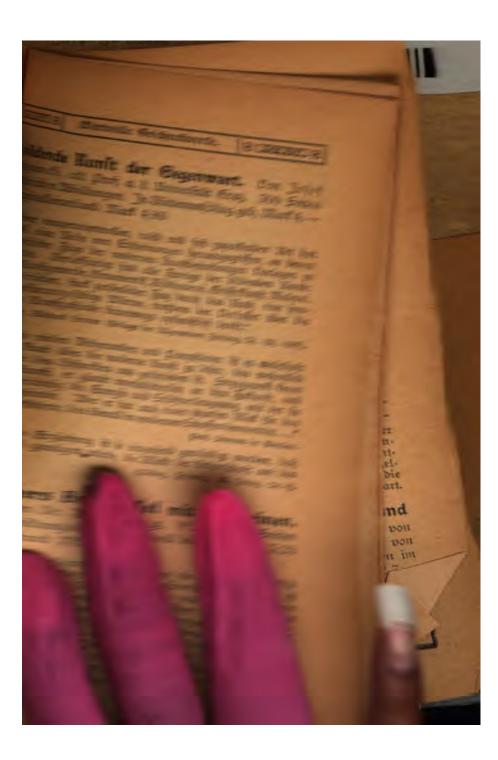



# fürs christliche Haus



Uniere religiölen Erzieher. Eine Geschichte des Christentums in Lebensbildern, herausgegeben von Prof. Lic. B. Beß. 2 Bände zu je 280 S. mit Buchschmuck von Bruno Héroux. Geschmackvoll brosch, je Mf. 3.80, in Originalleinenbo. je Mf. 4.40

#### Band I

#### Band II

| Dorwort Prof. Lic. 3. Beg                  |
|--------------------------------------------|
| Mojes u. d. Proph. Prof. D. 3. Meinhold    |
| Jefus Orof. D. Arnold Meyer                |
| Daulus Orof. Lic. Dr. C. Clemen            |
| Origines Orof. D. E. Preuichen             |
| Muguftinus Prof. D. M. Dorner              |
| Bernh.v. Clairvang & R. Orof. D. S. Denifc |
| frang von Uffifi . Prof. Dr. R. Wend       |
| Beinrich Seufe (Sufo) fic. Dr. O. Clemen   |
| Wielif n. Bus Schulrat D. Dr. Buddenfleg   |

Dom Großherzoglichen Badischen Oberschulrat, dem Großherzoglichen Ministerium und dem Großherzoglichen Altenburgischen Staatsministerium 2c. 2c. empsohlen.

#### Mus Befprechungen:

"Wir meinen, daß das Buch seinem Zwecke in hohem Mage dienen wird. Es sind lebensvolle, feine in den Rahmen ihrer Zeit hineingezeichnete Bilder. Wir werden zu den Großen geführt, die in der Berührung mit Gett, auf dem Cebensboden der Religion ihre Größe erlangten. Sie führen uns alle an die einte Quelle der Kraft, zur Quelle wahren Lebens, zur Religion. Und dazu werden unsere religiösen Erzieher vielen helsen. Es ist ein Buch, das niem and ohne tiefe Anregung und inneren Gewinn lesen wird."

"Den religiösen Idealismus unserer reifen Jugend zu wecken und zu befruchten, durfte das vorliegende Werk vermöge seiner ansprechenden Darstellungen in hohem Maße geeignet sein; wir möchten es als vortreffliches Prämienbuch für unsere Primaner und Abiturienten enwsehlen." monatsschrift für höhere Schulen. 27. 12, 6. Jahrg.

"Die ernstesten führer auf dem Cebenswege, die den Blick zu den Sternen emporrichten, sind die großen Persönlichkeiten der Religionsgeschichte. Zu ihnen führt uns "Unsere religiösen Erzieher." vollsbildung. Ar. 1, 38. Jahrg.

"Wer diesen verschiedenen Erziehern und ihren Auslegern zu folgen bereit ift, wird in eine fülle von Unvergleichlichem, in einen Reichtum des sieghaften Lebens hineinschauen, der das Herz mit Freude erfüllt, es aus der natürlichen Gebundenheit unseres Wesens ruft, es erquickt und es erzieht."

R. W. (Evangel, protestantischer Kirchenbote Ar. 51, 1907).



**Lebensziele.** Eine Einführung in die Grundfragen des religiösssittlichen Lebens für die Jugend und ihre Freunde. Unter Mitarbeit von Lic. Gottlieb Craub und Else Zurshellen. Pfleiderer, herausgeg. von Lic. Otto Zurhellen. gr. 8°. V und 276 Seiten. Mit Buchschmuck von M. Kunz. In Originalgeschenkband Mark 4.80.

"Ein Buch für die gebildete, denkende, suchende Jugend ist es geworden, ein echtes Geschenkbuch. Nach solchem Buch war sicher ein Zedürfnis. Wir haben nach allen möglichen Richtungen Bücher gesucht, die die empfundene Lücke ausfüllen sollten. Wie manches Gute uns auch begegnete, es war doch nicht ein umfassend gezeichneter Weg für die Lebeisjahre, die vor denjenigen Menschen sich auftun, die ihn selbständig und immer selbständiger suchen lassen und ihn in die ersten und oft entscheden Kämpfe seines Lebens bringen. Da haben Lic. Otto Jurhellen und seine Frau . . . . zugegriffen und haben die "Lebensziele" für die erste fahrt ins Leben aufgerichtet, und Cranub hat ihnen dazu mit der liebenswürdigsten feinheit und der Überzeugungskraft der Konsequenz die Erziehung zum sozialen Denken und Empfinden geschrieben."

"Das Buch geht aus von der mit plastischer Meisterschaft gezeichneten Persönlichkeit Jein, die auch in den folgenden Abschnitten (Weltanschauung, Charakterbildung, soziales Leben, die Kirche) den beherrschenden Hintergrund bildet. Es find die Fragen und Kämpfe der Gegenwart, zu deren Lösung das Buch als treuer Freund führen will."

Die Wartburg, 15. Mai 1908.

"Ich habe lange nichts gelesen, was mich jo in tiefster Seele erbaut und gestärkt hat. Eine umfassende Kenntnis unseres heutigen gesellschaftlichen Lebens auf seinen Höhen und in seinen Ciefen, mit seinen Licht und Schattenseiten verbindet sich hier mit einem feinfühligen sittlichen Urteil."

Pfarrer foerfter. Die Gemeinde. frankfurt a. M. VII. Jahrg. Mr. 13.

1

Die Meisheit Jsraels in Spruch, Sage und Dichtung. Von Prof. Dr. J. Meinhold in Bonn. gr. 8°. VIII u. 343 S. Geheftet Mark 4.40 In Originalleinenband Mark 4.80

Die Spruchsammlungen des Alten Testaments leben auch heute noch mit ihren köstlichen, ewig wahren Sätzen im Bewustsein unseres Dolkes. Deshalb wird diese systematische mit zahlreichen Proben belebte Einführung in ihre Entstehung, ihren philosophischen Gehalt und kulturhistorischen hintergrun. jedem Gebildeten willsommen sein.

Katholizismus und Protestantismus in Geschichte, Religion, Politif und Kultur. Don Prof. Dr. Karl Sell in Bonn. gr. 8°. VIII u. 314 S. Geh. Mf. 4.40, in Originalleinenbd. Mf. 4.80

Eine objektive, großzügig zusammenfassende Darstellung und Würdigung des tiefen, dauernd wirkenden Gegensatzes innerhalb der Christenheit nach seinen geschichtlichen Ursachen, seiner Bedeutung für die vergangene und gegenwärtige Welt im innern und änseren Leben, in der Politik, der Lebensführung und Kultur.

Das Werk verdient um fo größere Beachtung, als zur Zeit der Kampf der Kurie gegen den Modernismus alle an unserem Geistesleben interessierten Kreise auf das tiefste erregt und jedem Gebildeten eine Stellung.

nahme zu den hier behandelten fragen gur Pflicht macht.

Die religiöse Erziehung des Menschen im Lichte seiner Entwicklung. Von H. Schreiber-Würzburg. gr. 8°. 256 Seiten. Geheftet Mark 3.— Gebunden Mark 3.60

Eine modern driftliche Pädagogik auf dem interessanten und verhältnismäßig sicheren Untergrund der Religionspsychologie und Kinderpsychologie. Aus dem Buche spricht der erfahrene Erzieher, der aus eigener reicher Erfahrung eine Fülle interessanten pädagogischen Materials herbeischafft und in auregender, von wahrem Idealismus gertagener Darstellung wertvolle Richtlinien für die religiöse Erziehung unserer Jugend gibt.

Praktische Fragen des modernen Christentums.

sünf Vorträge von Privatdozent D. förster-Franksurt a. M., Pfarrer Jatho: Köln, Prof. Dr. Arnold Meyer-Zürich, Privatdozent Lic. Niebergall-Heidelberg, Pfarrer Lic. Craub-Portmund. Herausgegeben von Prof. Dr. H. Geffken-Köln. 8°. 1425. Brosch. Mark 1.80 In Originalleinenband Mark 2.20

"Sämtliche Dorträge find hervorragende Teugnisse der fritisch flärenden und zugleich positiv bauenden Pionierarbeit moderner Cheologen." Bithorn. ("Die chriftiche Welt". Rr. 25. 1907.) Euckens Bücher des Lebens

**■ C2900550 ■** 



## Einführung in eine Philosophie des Geistes-

lebens. Don Geheimrat Prof. Dr. Andolf Eucken. gr. 8°. 205 S. Geheftet Mark 3.80 In Originalleinenbo. Mark 4.60 In Euguseinbo. von Prof. van de Velde in Weimar " 5.— Keine Dermehrung der zahlreichen landlänfigen Einleitungen in die Philosophie, vielmehr ein durchaus eigenartiges Werk unseres Jenaer Philosophen. Es gibt einen großzügigen Überblick über die bisherige Arbeit der Philosophie, zeigt ihre wichtigsten Probleme auf, beleuchtet ihre Stellung im Ganzen des menschlichen Daseins und bietet so eine Geschichte des inneren Kebens der Menschheit, an der niemand vorübergehen kann, der zu den philosophischen fragen der Gegenwart Stellung zu nehmen verlangt.

## Der Sinn und Wert des Lebens für den Menschen

der Gegenwart. Don Geheinnrat Prof. Dr. Audolf Eucken. 1625. In Büttenumschlag 218.2.20 In Originalleinenbd. 218.2.80 Aummerierte Lugusausgabe auf Büttenpapier, mit eigenhändiger Unterschrift des Versassens. In Halbfranzband 218.5.60 "Wir möchten die ausgezeichnete, geistvolle tiesernste Schrift allen ernsten Suchern unserer Zeit ganz besonders zweignen und empfehlen."

Eiterarliche Aundschau f. d. ev. Deutschland. 27. 4. 17. Jahrg.

"So bietet denn Endens — überdies mit meisterhafter Klarheit geschriebenes — Buch einen wertvollen Beitrag zu der Erkenntnis der schweren Schäden, an denen unsere Teil leidet, und zu deren Heilung."

Menschheitsziele 1908. Heft 6.

Spinoza. 5 Vorlesungen von Prof. Dr. 21. Tumarkin. 95 S. Geheftet Mark 2.— In Originalleinenband Mark 2.40 Verf. gibt zunächst eine feinsinnige Skizze von Spinozas Ceben und entwickelt die Grundgedanken seiner Philosophie.

# Bücher für Naturfreunde

Biologie der Pflanzen. von Prof. Dr. Migula. ca. 350 S. mit zahlr. Abb. nach Photographien 11. Zeichnungen. Buchschmuck v. Badso Weiland. Beh. ca. M. 7. — Beb. ca. 11. 8. -



Biologie ber Oflangen. Interesses stehende Kontroverse: Zuchtwahl u. Mutation und gibt an Band gahlreicher Beispiele aus Cier. u. Pflanzenwelt eine feffelnde Darstellung vom heutigen Stande der Evolutions. und Deszendenztheorie.

Sehrer, Professor de Dries, unterftutt, führt der

Derfasser den Leser ein in die heute im Dordergrunde des

Uns Migula,

Die Pflanzenwelt Deutschlands. Von Dr. Paul Graebner, Kustos am Botanischen Garten in Berlin. Groß 8° ca. 250 S. mit zahlreichen Abbildungen. Broschiert Mark 5.— In Originalleinenband Mark 6.--

Dieses schön ausgestattete Werk will dem Naturfreund in auregender gemeinverständlicher Darstellung alle Gründe und Bedingungen klarlegen, die für die Gestaltung und das Oorkommen unserer klora maßgebend sind. Es werden dementsprechend die natürlichen Pstanzengesellschaften Deutschlands in ihren biologischen Verhältnissen, ihrer Ubhängigkeit und Anpassung an Klima und Boden behandelt, und wir lernen die eigentümsliche Vegetation der Wiesen, Wälder, Dünen, Moore und der Heide kennen.

Unsere Zierpflanzen. Don Paul f. f. Schulz, ca. 250 S. mit Sfarbigen Tafeln nach Originalaquarellen von Kunstmaler Wolf-Maage, 7 Tafeln in photographischem Kunstdruck nach Originalaufnahmen von Georg E. Schulz, 78 photographischen Textabbildungen sowiezahlreichen Abbildungen in federzeichnungsmanier. Geheftet Mk. 4.40 In Originalleinenband Mk. 4.80

Die Tierpstanzen stehen Causenden viel näher als die "wilden" Gewächse in Wald und flur. Jeder Spaziergang in die Parkanlagen, jede Musseshunde im Hausgarten bieten Gelegenheit zu intimen Beobachtungen an Tierpstanzen. Crozdem kennt man meist nicht einnal die Namen der verbreitesten Tiergewächse, geschweige denn ihre allgemeinen Lebensbedingungen, über die uns disher auch die besten biologischen Lehrbücher der Botanik nur stiefmütterlich unterrichteten. Darin will das vorliegende Werk Wandel schaffen. — Die Betrachtungen sind durchwegs so eingehend gehalten, daß jeder Pstanzenfreund seine Lieblinge in allen ihren Lebensäußerungen verstehen lernt. Auch werden sie dem Lehrer eine Handreichung sein für seinen Unterricht, in dem eine weitgehendere Berücksichtigung der Fieren Unterricht, in dem Enrosstatung sichert mit Recht in neuester Teit gefordert wird. Die reiche Ausstatung sichert dem Werk einen hervorragenden Plat in der Geschenkliteratur.

Flora von Deutschland. Ein Hilfsbuch zum Bestimmen der in dem Gebiete wildwachsenden und angebauten Pstanzen, bearbeitet von Prof. Dr. Otto Schmeil und J. Fitschen. 5. Aust. 338 Abb. 394 S. In Ceinwand geb. Mark 3.80

"Durch ihre Dollständigkeit und Übersichtlichkeit, sowie durch die vortrefflichen Abbildungen verdient die Flora zweifellos als eine der brauchbarsten und besten Anleitungen zum Bestimmen der heimatlichen Pflanzen bezeichnet zu werden."

Bot. Zentralbl. 1906, 2r. 23.

Das Buch ift auf dunnes, aber festes Papier im Caschenformat gedruckt, so daß es auf Extursionen leicht mitgeführt werden kann.

### Schönftes Geschenk für Maturfreunde!

**Lehrbuch der Zoologie.** Für alle freunde der Natur. Unter besonderer Berücksichtigung biologischer Verhältnisse bearbeitet von Prof. Dr. Otto Schmeil. Mit 30 mehrfarbigen und zwei einfarbigen Cafeln, sowie 486 Cextbildern nach Originalzeichnungen. 20. Auslage. XII und 555 Seiten. In Leinwandband Mark 5.— In eleg. Geschenkband Mark 6.50

**Lehrbuch der Botanik.** Unter besonderer Verücksichtigung biologischer Verhältnisse bearbeitet von Prof. Dr. Otto Schmeil. Mit 40 mehrfarbigen und 8 schwarzen Tafeln, sowie mit 470 Textbildern. 21. Auslage. XII und 521 Seiten. In Leinwandband Mark 4.80 In elegantem Geschenkband Mark 6.—



"Schmeil hat damit ein Werk geschaffen, das in jeder hin. ficht vollkommen auf der Bohe der Zeit fteht. Man fann feine der funftvoll und streng logisch bis ins einzelne gegliederten Darftellungen lesen, ohne davon entgudt zu fein . . . furz, das Schmeiliche Werk ift cin Buch, das eigentlich feinen Konfurrenten hat; es ift das Lehr: buch der Botanif. Daß ihm der Erfolg nicht fehlen kann, ift uns gewiß. Möchte recht bald allerorten "der Schmeil" Eingang finden. Es würde dann das Bildungsniveau unferes gesamten Dol.

tes eine Hebung erfahren und die Deröffentlichung jener wundervollen Bucher wurde zur nationalen Cat." Zeitschrift für mitroftopie Ur. 12.

"Das "Cehrbuch der Botanik" von Schmeil ift das beste, das mir bis jetzt vorgelegen hat."

Dr. Euerssen, prof. der Botanik, Direktor des Botan. Gartens in Königsberg i. Pr. Beide Bände sind in mehr als 100000 Exempl. verbreitet! **Lehrbuch der allgemeinen Botanik.** Von Gustav Anders. gr. 8°. ca. 460 Seiten mit zahlreichen Albildungen. Geheftet ca. Mark 3.20 Gebunden ca. Mark 4.—

Die wichtigsten Cebensvorgänge der Pflanzen werden an der hand zahlreicher Abbildungen erläutert, Cheorien nur wo unerläßlich herangezogen, überall aber die fülle zusammenhängender Catsachen in flarer, wohldiponierter Weise behandelt. Eine wertvolle Ergänzung zu den Schmeilschen Cehrbüchern.

Exkursionsbuch zum Studium d. Vogelstimmen.

Praktische Anleitung zum Bestimmen der Bögel nach ihrem Gesange von Dr. Alwin Voigt. 4. vermehrte und verbesserte Auslage. 312 Seiten. In biegsamem Ceinenband Mark 3.—

Das vorliegende Buch soll den Aaturfreund vertraut machen mit den charafteristischen Weisen des Dogelgesanges. Es soll ihn befähigen, aus dem Gesange auf die gestederten Sänger unserer Wälder und Kluren zu schließen, die teils hoch in den Lüften, in den Wipfeln der Bänme, oder dem Dickicht und den Buschen ihr Lied erschallen lassen, ohne dem Lauscher zu Gesicht zu kommen.

Kunst- und Vogelgesang in ihren wechselseitigen Beziehungen vom wissenschaftlichen Standpunkte beleuchtet von Prof. Dr. Bernh. Hoffmann. 8°. ca. 232 S. mit zahlr. Notenbeispielen. Geh. ca. M. 3.60 In Originalleinenband ca. M. 4.—

Auf Grund nahezu 25 jähriger Beobachtungen und eingehendster Untersuchungen ist diese für den Menschen und Auchterfer, Naturwissenschaftler und Natursteund gleich bedeutsame, grundlegende Arbeit entstanden. Sie behandelt in einem ersten Teil die Kunst im Dogelgesang und verfolgt in einem zweiten den Einsus der Dogelmusik auf die menschliche Kunst vom Anfang des 13. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.

Dr. E. Zerneckes Leitfaden für Hquarien- und

**Terrarienfreunde.** Für die zweite Auflage bearbeitet von Max Hesdörffer, Berlin. Dritte vermehrte Auflage von E. E. Ceonhardt. Mit 2 Tafeln und 185 Abbildungen im Text. 455 Seiten. Broschiert Mark 6.— Gebunden Mark ?

"Dieser Leitsaden zeichnet sich vor allen anderen ähnlichen dadurch aus, daß er in knapper übersichtlicher form alles das was jedem Besitzer eines Süße oder Seewasserage und eines Cerrariums zu wissen nötig ist, um ihr lusten zu bewahren, indem er in allen fragen zwecknäsig sächlich erprobte Unweisungen gibt."

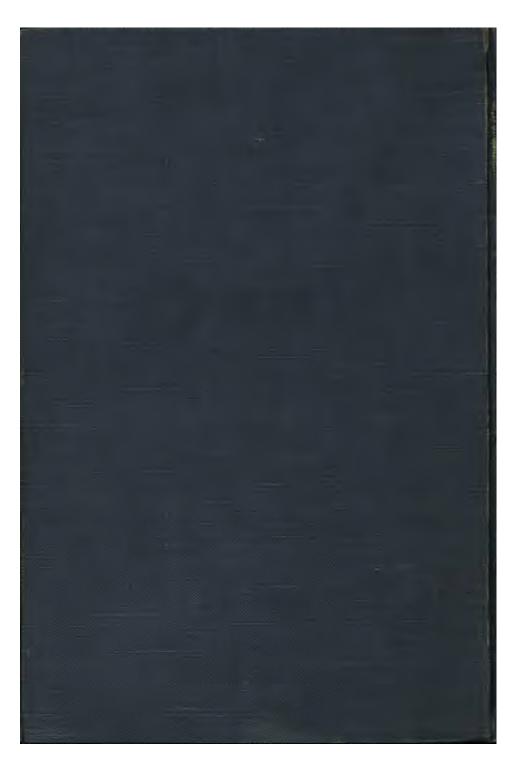